Dos Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.



NOVEMBERHEFT PREIS 20 PFENNIG

A U S G A B E

VERLAGSORT HANNOVE

# Der Inhalt

|                                    |    |   |   |   |    |    |    |   |    |    |    | Satte | 9 |
|------------------------------------|----|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|-------|---|
| Die ewige Wache                    | Ų, | , |   | X | ÷  |    |    | × |    | F) | e. | . 1   |   |
| Vom Bund zur Nation                |    |   |   |   |    |    | F  | 8 |    |    |    | . 3   | 5 |
| So wurden wir                      |    | , | d | i |    | ,  |    |   | V  |    |    | . 4   | ļ |
| Unser Weg geht weiter              |    |   |   |   | è  | ě  | į, |   |    |    |    | 10    | ) |
| Wieder ein neues Aufgabengebiet    |    |   |   |   |    |    | -  | , |    |    |    | . 12  | 1 |
| Spanlen so und so                  |    |   |   | V |    |    | á  |   |    |    |    | , 14  | ļ |
| Der 9. November in München         |    | , |   |   | 4  | ď. | g  |   | ×  |    |    | 17    | F |
| Zu Befehl, mein Reichsjugendführer | ,  |   |   |   |    |    |    |   |    |    |    | . 19  | , |
| Jungmädel erzählen                 | i  |   |   |   |    |    | ı  | , |    |    |    | . 20  | ) |
| Eltern, schenkt gute Bücher        |    |   |   |   | 'n | -  |    |   |    |    |    | , 27  | 2 |
| Die Langerudkinder                 |    |   |   |   | c  |    |    |   |    |    |    | . 25  | 5 |
| Unsere Weihnachtsarbeiten          |    |   |   |   | ÷  |    |    | ś | į, |    |    | . 26  | 5 |
| Streiflichter                      |    |   |   |   |    | 0  |    |   |    |    |    | . 29  | > |
| Unsere Bücher                      |    |   |   |   |    |    |    |   |    |    |    | 32    | 2 |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, J.M.-REFERENTIN DER R.J.F. VERLAG, ANZEIGEN-UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Das Deutsche Mädel

## Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Die ewige Wache

Von Trude Bürkner Reichsreferentin des BDM.

In jedem Jahr am B. Rovember tommt ber beste Teil ber beutichen Jugend in Munchen jusammen, Ueber dieser Zusammentunit fteht groß und flar das Wort unseres Reichstugendführers: "Uns find Altar die Stufen der Feldberrnhalle."

Diese Morte — in ber Kampfzelt bas erstemal gesprochen — find Betenninis und Treueschwur ber jungen Generation. Diese Jahre bes Kampses — und besonders das beroliche Sterben an der Feldherrnhalle — find für uns junge Menschen für alle Zelt heiligste Berpflichtung. Diese Berpflichtung gibt uns die Krast, im Alltag zu ftehen, und gibt uns die Leidensichaft, das graße Wert, an dem alle deutschen Menschen — Männer und Frauen — Jungen und Mädel — schaffen, fart und gläubig weiterzutragen.

Die Führerinnen von uns, die im vorigen Jahr in der Racht zum 8. Rovember auf dem duntlen totenstillen Plat vor der Feldherrnhalle standen, gelobten aus heihestem Empfinden: "So tren wie diese Toten wollen auch wir unseren Dienst tun, so einsahdereit wie diese Toten, wollen auch mir seden Tag von Neuem schaffen — so seidenschaftlich an den Führer und sein Wert glaubend, wollen auch wir unseren Weg zu Ende geben — mag er in eine krahfende glüdliche Zutunft aber mag er in eine farte, schwere und entsagungsvolle Zeit münden. —

Dlejes innerliche Bersprechen, das jeder ohne Worte gab, ber in dieser Racht diese Feier erleben durfte, wurde erhärtet und wiederholt, als am Morgen des 9. Rovember auf dem König-lichen Platz zu München die treuesten und zuverlässigsten Garanten der alten Rationalsozialiken und Rationaliftinnen zusammenströmten. Die Toten der Feldherrnhalle, die wirklich auferstanden sind in der Cläubigkeit und in der Arbeitsbereitsichaft der ihnen nachgefolgten jungen Generation, waren mitten unter und — und nach niemals haben wir so beutlich gespürt, daß der Tod seine Schrecken verliert, wenn man sein Leben wagt für eine große und heilige Sache.

Diefen Bewuhtfein — für fein Bolt und fein Land und für blefen Führer und für biefe Jahne leben und arbeiten zu burfen, aber auch — wenn es fein muß, den letten enticheidens den Schritt zu tun, ift allen Menichen, die an diefem trüben Rovembermorgen auf dem Königlichen Plat zusammengelommen waren, gang klar geworden.

Als beim Aufrufen ber Ramen bet Toten ber Feldhernhalle, bie gefamte Jugend, bie an diefem Tage in ben verschworenen Orben ber Rationalfoziallftischen Deutschen Arbeiter-Partei aufgenommen murbe, mit "hier!" antwortete, ftanben bie Toten groß und fordernd in unjerer Gemeinschaft. Sie waren in unseren Lebenstreis wieder eindezogen, und sie haben in den Millionen von gläubigen und leiden- ich dettichen jungen Rationalsozialisten und Rarronalsozialisten und

Diefes Belenninis zu ben Toten einer großen Zeit — den Toten des Weltfrieges und den Gefallenen unseter Bewegung — ift uns jungen Menschen nicht ein blobes Lippenbekenntnis — wie manche Aubenftebende verftändnislos meinen, sondern es ist unser seiter Wille und unser helitger Ernft, dafür zu arbeiten und dafür zu sorgen, daß diese Sterben von Millionen Männern nicht umsonft gewesen ist.

Wenn ber Reichsjugenbiührer par einigen Tagen, am 30. Df. tober, feine englien und treueften Mitarbeiter und Mitarbetterinnen in Dunchen quiammenrief, um gemeinfam mit ihnen Rudichau ju halten auf bie letien funf Jahre nationalfoglaliftifcher Jugenbarbeit, fo mar es eine ftolge Rudicau - und trot aller Mangel und Jehler, trot aller Schwächen und Schwierigfeiten, Die jeber menichlichen Ginrichtung anhaften, hat fich in biefer turgen Beitfpanne von Jahr ju Jahr Immer tlater und überzeugenber bas Wollen und das Wert Diefer Jugend heraustriftallifiert. Jebe Rrittt mut ichweigen, wenn bas Geficht ber beutichen Jugend von 1982 verglichen wird mit ben jungen, ftrablenben, gefunden und ftolgen marichterenben Gruppen unferer Jungen und Mabel von beute. Das Bertrauen bes Gubrere, bas einer fleinen jungen Guhrergemeinichaft bie Arbeit in bie Sanbe legte und bemußt bas Bort Birtilchteit werben lieb: "Jugend foll burd Jugend geführt werden", ift von diefer jungen Bubrergemeinichaft nicht enttäujat morben.

Dlejer Dienft an der deutschen Jugend, zu bem fich die Besten und Treucken aus der jungen Garde des Führers zusammenfanden, steht heute Max und fichtbar für die ganze Welt verankert im der Millionen-Gefolgichaft der Hiller-Jugend und
den BDM. Diese nationalsozialistische Jugendbewegung wird
getragen von der Liebe, der Treue, der Einsapereitschaft und
der Gläubigkeit der ganzen Generation.

Ber hatte gedacht — als wir 1930 mit ben erften paar Madein in Berlin und in Bepfalen — in Bapern und in Oftpreugen baran gingen, ben BDR. aufzuziehen — bah wir feine brei Jahre später bereits ben Totalttats-Anspruch fellen wurden und auch ftellen fonnten für die gesamte heranwachsende Madeis Generation — und faum zwei Jahre später, da fanden wir als anerkannter Erziehungssattor in diesem neuen Staat.

Wir find hente mit über 2,2 Millionen Mabeln und Jungmabeln die größte Rabel-Organisation ber Welt, und wir find
in unserem Deutschland bestimmend geworden für die Mabelerzlehung und Rabelbilbung überhaupt. Es gibt heute te in e Frage, die bas Leben und die Entwicklungsmöglichkeiten ber
heutigen Radel-Generation betrifft — an deren Lösung nicht
bie maßgeblichen Führerinnen der BDM, mitarbeiteten.



Unfer Reichsjugenbführer hat in fo herzlicher und so überzeugender Form die Richtigfeit unserer Arbeit im BDR, hers ausgestellt während der Weihe der Untergauwimpel in Bamberg. Die 5000 Führerinnen, die in dieser feierlichen Abenditunde am Bamberger Dom angetreten waren, haben das erstemal in aller Doffentlichfeit die Anertennung besommen, die sie sich wirklich — auf Grund ihrer Treue und immerwährenden Arbeit — verdient haben.

In den Reihen ber jungen Generation wird felten gelobt. Wenn aber unfer Reichsjugenbführer ein Lob ausspricht, danten ihm dies die Führer und Führerinnen der nationalsgialiftischen Jugendbewegung von ganzem Herzen — und das Gefühl, dieser großen verschwarenen Gemeinschaft, der nationalsozialistischen Jugend anzugehören, war nie sa groß und sa
lodernd, wie im dieser Stunde der Wethe im Bamberg.

Dieses Gefühl schlug wieder durch, als Ende September die 450 Untergausührertunen und Anwärterinnen in dem großen Lager der Reichsjugendsührung in der Reichsatademie für Leibesübungen auf dem Reichssportselb in Bertin miammentamen. Da war uns allen selbstverständlich die unbedingte Einheltlichteit der Lebensausiassung und der Lebenshaltung, das ganz flare Wilsen um den genau so flaren Weg, das heisige Wollen, diesen Weg zu verfolgen — allen Widrigfeiten und allen Schwierigfeiten zum Troß — die zu dem Ziel, das der Führer uns am 1. Mal von neuem herausgestellt hat: "Der BDM, soll alle Rädel zu harten und tapsteren Franen und zu gläubigen Trägerinnen der nationalsozialistischen Westausmagerieben."

Die weltanichauliche und politische Sicherheit der gesamten verantwortlichen Führerinnenschicht bes BDR, gibt die Gewähr, bat in teiner Frage unserer geiftigen, seelischen und törperlichen Erziehungsarbeit irgend welche Verschiedenheiten auftreten werben. Das mag all unseren Gegnern und all unseren Krititern gesagt sein.

Menige Jahre find es, die hinter uns liegen - und trogbem leben wir überall fichibar ben Erfolg unferer Arbeit. Bas liegt ba naber, ale bag wir in einer folch befinnlichen Stunde an Die Guhrerlnnen ber tleinen und fleinften Ginheiten benten, Die ftill und unbeachtet unter Ginfat ihrer gangen Perfonlich. feit aufopfernd threm Dienft tum. Diefes Biffen, bag in jeber Stadt und in jedem Dorf im gangen Reich unjere Rametabinnen fteben, bag blejes Bollen und biefer Arbeitseifer in jeber Stadt und in jebem Dorf gleich forbernd ba find, gibt uns bie Rraft, genan fo entichloffen und genau fo frah weiter porguftofen, um auch bie letten Refte einer vergangenen Beit und einer verichwommenen Gelftesrichtung gu überwinden. Das gefunde, frahliche, fichere, folge und ein. ingbereite Dabel in unferen Reiben wirb bas Borbild fein, nach dem fich auch bas lette Mabel in unferem Land ausrichten wird.

Mir find froh und find jo gludlich in dem Wiffen, daß wir ant blefer Jugend unferes Landes arbeiten burfen, und wir find ficher, daß wir unfere Arbeit von Radelgeneration zu Madelgeneration flarer und besser weitergeben werden. So wird bas Wort des Führers von der "Ewigen Wachen der nie res Boltes" seinen tlarsten und seinen verpflichtendsten Ausbruck finden in seiner Jugend, die ftolz und fart in Deutschland heranwächst.

## Vom Bund zur Nation

Bon der Jugendbewegung von einst übernahm die HI. die eine ober andere Farm, aus der Front des Weitfrieges gewann sie durch Abolf Hitler ihren Inhalt, Auch ihre Organisation hat ihre Boraussehung im großen Krieg, ihre Haltung ist soldatisch, wie es die Haltung derzenigen war, die aus der Jugendbewegung kamen und im grauen Rock in Flandern karben.

Daß da einmal ein Bolt in Baffen ftand, Katholifen und Protestanten, Bettler und Rillionare, Bauern und Schreiber, Kaufleute und Arbeiter, und baß sie alle einem Willen geshorchten und nur noch Deutsche waren, nichts als Deutsche, bas hat auch uns in Rarsch gesetzt. Da galt fein Titel und fein Borrecht der Geburt, tein Gelbsach und teine Besonderheit irgendwelcher Art. Das wollen auch wir.

Die schwarzen Jahre des Krieges find vorüber, der Gelft der Krieger bleibt. Wieder steht eine Jugend in Beutschland, die nicht Prosit will, nicht Eigennutz, sondern Dienst und Opfer sitt die Gemeinschaft leistet. Das in die Idee der HI.: Eine Kameradschaft seiner Deutschen, die nichts für sich wollen. Weil sie nichts für sich wollen, können sie alles für ihr großes Boll. Keine Ingend mit neuen Recheten — eine Generation der harten Pflichters füllung.

Die Rachtriegszeit bot bas traurige Bild parteigebundener Ingend. "Wer die Jugend hat, hat die Jufunft", war das Lofungswort vom deutschnutionalen Klub bis zur tommunistischen Raschemme. Jeder Interessentenhausen machte in Jugend. Und hatte Erfolg. Das junge Deutschland nahm seden Aufruf als bare Münze, verschrieb sich heute dem und morgen jenem, die es sich, euttäuscht und angeetelt, von diesem Treiben abwandte. Es sam die Zeit des Ruz-Sports, die Zeit des Ruz-Bergnügens und Sich-Ausledens, die Zeit des Ruz-Lernens. "Bolitif ift Quatich", war die Formel, mit der man das Liedeswerden der Parteisunktlonäre bennimortete.

Als Adolf Hitler zu sprechen begann, wurde biese haltung erlichttert. Aber nun bemächtigte sich der satte Bürger sener
Parole, die die Jugend gegen ihn selbst gesunden hatte. Er
mahnte zur Rube, zur Besonnenheit, zur Ordnung. "Jugend
soll nicht Politit treiben" wurde der Abwehrruf aller bürgerlichen Parteien, die ihre Jugend an den Jührer zu versieren
begannen. Wer damals, um 1924/25, irgendwo in der Jugend
für Adolf hitler eintrat, konnte en erleben, daß selbst Jugendsührer ängstlich versuchten, die vermeintliche Gesahr einer
"Politisserung" im nationalsozialistischen Sinne zu bannen.
Biele haben damals, gleich mir, den Trennungsstrich zwischen
sich und ihren Freunden und Verwandten gezogen und haben
das geruhsame Dasein eines wohlbehüteten Elternhauses mit
dem Rampt um das neue Ibeal vertauscht.

Wir tonnten unfere Auffassung noch nicht im einzelnen begrunden, wir glaubten einfach. Und als dann Sitlers
"Kampf" erichten, war uns blejes Buch wie eine Bibel, die
wir fast auswendig lernten, um die Fragen der Zweifler und
überlegenen Aritiler beantworten zu tonnen. Jast alles, was
beute an verantwortlicher Stelle Jugend führt, tam bereits in
jenen Jahren zu uns.

Wieder ichied sich die Jugend an der Politik, aber diesmal war die Fragestellung anders. Es ging nicht mehr um nationale Karteien, um liberale und demokratische Ideen, es dies: Dentschland ober der Rargismus, Deutschland ober die Reuttion. Aber auch die Jugend war schon vom Partelgedanken angestänkelt. Sie wollte nicht überzeugt, sie wollte überstimmt werden. Ran bestritt nicht die Richtigleit der Idee, sondern suchte nachzuweisen, das mit so schnäcker Anhängerschaft der Erfolg ausbleiben mühte. Nan sah in der nationalsozialistischen Bewegung eine Splittergruppe, die zwar ehrliche, aber in ihrer Winzigkelt doch aussichtslose Bestredung eines Rannes, von dem man nicht wuste, od er das nötige Wissen, den erforderlichen Bildungsgang besähe. Ein Maurer aus Mien, ein Richtsudierter, ein Autoblaakt sollte Deutschland bestelen? Jum mindesten sehr zweiselhaft.

Bie es Jünglinge unter den Greisen gibt, gibt es Greise in der Jugend. Ich habe sie tennengelernt in den hochschulen, in der Jugendbewegung, überall. Die innersich alten Menschen sind die Pett für ein gesundes Boll. Sie sind der gabe und erbitterte Widerstand gegen jede neue Iber. Jugend aber ift eine haltung.

Der gelähmte Chamberlain, bessen Lippen Worte formen, die nur seine Gattin ablesen und niederschreiben kann, ist ebenso ewige Ingend, wie der alte Goethe an seinem letten Tage, Sein Faust, die Reunte Symphonie und der Wille Adolf Hitlers sind ewige Ingend und kennen weder Zeit noch Bergänglichkeit. Aber es gibt Menschen, die werden als Greise geboren und verbringen ihr Leben als Siedzigsährige. Diese haben wir in den Iahren des Kampses überwunden und sämpsen immer von neuem gegen sie. Lebende Tote sind sie. Ihre Kälte erstarrt sede schüchterne Regung eines neuen Lebens. Nur die gessammelte Kraft einer entslammten Ingend vermag sie zu versachten. Fort mit dem Alten! Rur das ewig Innge solf in unser michten. Fort mit dem Alten! Rur das ewig Innge solf in unserem Deutschland, Iber nub Gestalts.



Während die Sitler-Jugend bereits feit 1926 baran ging, eine ftraffe Organisation aufzubauen, laffen fich die Anfahr gur Erfassung der nationalsozialiftischen Mädel erft brei bis vier Jahre ipater feststellen,

### Die erften Grundungen

In die Jahre 1930/81 sallen die ersten Gründungen von Ortsegruppen des BDM., des Nationalspjialistischen Schülerinnen-bundes (NSS.), und der Jungmädchengruppen des NS.e Frauenordens. So wurde die Ortsgruppe Berlin im Februar 1930, die Gruppe Halle im September 1930 gegründet, die Ortsgruppe Magdeburg des BDM. entstand Jebruar 1931, Juli 1931 wurde die Ortsgruppe Danzig ins Leben gerusen, im Dezember 1930 tauchte die Ortsgruppe Achern des badischen Nationalsozialistischen Schülerinnenbundes als Jungmädchen gruppe des Deutschen Frauenordens — der NSS. war wieder einmal verboten! — auf, und so ging es Schlag auf Schlag im ganzen Reich. Ueberall wurde mit ganzem Einsach gearbeitet.

Es war teineswegs leicht, in diesen Jahren nationalsoglalistische Mabelgruppen zu gründen, und es gehörte schen ein ungebenrer Ivanischenerer Wille, das einmal Geschaffene auch zu erhalten und noch zu erweitern. Eine Unzahl von Schwierigsteiten türmte sich auf: zunächt einmal war es nicht leicht, an die große Wasse wirdel überhaupt heranzukommen. Entweder waren sie bereits organisiert — es gab ja Bünde, Bereine und Berbände mehr als genug — oder aber sie waren zum Teil restlos uninteresiert oder intekestuell. Die berusortätigen Rädel waren in stärtstem Maße der Propaganda der

gegnerischen politischen Jugendverbande ausgesett, die Schulerinnen ftellten in ihrer großen Dehrzahl eine auferft gleichgultige Gesellichaft bar.

hingu tamen bie Berbote ber Eltern, die Berbote ber Regies rungestellen — ber RES. war fast ftanbig verboten! — ber Terror in ben Betrieben, ber Terror auf ber Strafe . . .

Und noch eiwas tam hinzu: ber Gegner hatte Geld, und wir hatten leins. Das bedeutete, daß seine Propaganda an äuserer Ausmachung die unsere bei weitem übertras. Die Noten Juleun, die Roten Jungplaniere usw. gaben tadellose und äuserft geschieft ausgemachte Werbeschriften heraus, es wurden sozialistische Jugendlager, sogenannte Kinderrepubliken, in der Schweiz veranstaltet — während unsere Gruppen nicht einmal Jahrpreisermäßigung auf der Reichsbahn hatten, da wir nicht im Reichsansschuß sür Deutsche Jugendverbande waren; die sozialistischen Zettungen hatten "Eden für proletarische Kinder" usw. Außerdem sand die Arbeit der marzikischen Jugend salt steis die Unterstühung der Behörden, und wenn es auch manchmal nur dadurch geschah, daß bei unliedsamen Bortommnissen "ein Auge zugedrückt" wurde.

### Es geht voren

Troy all diefer Schwierigkeiten gingen die nationalfolialistischen Mädelgruppen genau so intensio wie die Jungengruppen an die Mitgliederwerbung, und es zelgte sich, dass
auch der Erfolg bei den Mädeln nicht ausblied. Wenn es
auch zunächt nur langsam voranging — wie sa auch nicht
anders zu erwarten mar — jo hatte man doch in den Mädeln,
die nun mitgebeiteten, eine Kerntruppe, auf die man
sich hundertprozentig verlassen konnte.

Um 1. Jult 1929 tamen erstmalig Richtlinien über ben "Auf. bau und Arbeit der Schwesternschaft der SitlerJugend" beraus. Die Reichsleitung lag damals in Sanden von Martha Uhmann. Bei Grundung war ein Mitgliederstand von 67 Mäbeln vorhanden, der sich bis 1931 auf 1711 Mitglieder feigerte. Die ersten Alchtlinien enthalten lediglich Anwellungen über die Arbeit der Ortsgruppen, da von einer Organisation ja noch wenig zu spüren war und es also
noch teine höheren Dienkellen gab.

Juni 1930 nahm bann die "Schwesternichaft ber Sitler-Jugend" ben Ramen "Bund Deutscher Mabel" an. Um 16. Marg 1932 wurde Elisabeth Greiff. Balben jur "Reserentin für Madelfragen in der Reichsleitung der Sitler-Jugend" ernannt.

### Der BDM, auf ber erften Reichoführeringung

Am 26. Marz 1932 war bie erfte Reichsiührerstagung ber hitler-Jugend in Braunschweig. Daran nahmen samtliche Ganführerinnen ber 45 Gaue bes BDM. teil. Die Arbeitstagung ber BDM.-Führerinnen ließ erfennen, daß die Arbeit in den einzelnen Gauen den Reiches ganz unterschiedlich vorangetragen war. Ranche Gaue waren ichon in seber Beziehung über die eigentliche organisatorische Arbeit hinausgefommen und waren barangegangen, verschiedene Arbeitsgebiete, wie Kultur- und Schulungsarbeit, Sport, soziale und praftische Arbeit aufzubauen und besonders begabte Widhel damit zu betrauen. Andere Gaue wiederum stedten noch ganz in den Ansängen ihrer organisatorischen Ausbanarbeit.

Auf Grund ber Erfahrungen von Braunschweig wurde nunmehr geforbert, baß jeder Gan manatlich einen Arbeitsbericht anzufertigen hatte, um daraus einmal ben Stand ber Arbeit in den einzelnen Gauen verfolgen zu konnen, zum anderen aber auch, um Ruganweisungen und Anregungen für die Gaue baraus zu ziehen, deren Arbeit noch im Rudftand ift.

Um 1. Juni 1932 murbe ber BDM. felbständig; die ehemalige Referentin für Rabelfragen in ber Bundesleitung ber RS. Jugenbbewegung — die hitler-Jugend mar vom April bis Junt 1932 verboten — Elisabeth Greiff-Walden, murbe zur Bundesführerin des BDM. ernannt, die Referentinnen für Mäbelfragen bei der Gebietuführung RSI. ftelem sort.

### Der BDDi, wird bie partelamilige Rabelorganifation

Am 7. Just 1932 erichien eine Anordnung des Organisationsletters ber RSDAP, und des Reichsjugendführers, daß in Jutunft der Bund Deutscher Rädel die einzige parteiamtliche Mädelorganisation sei. Alle anderen Rädelorganisationen in der Partet seien als ausgelöst zu betrachten; ihre Mitglieder seien ohne Aussorberung in den BDM, einzugliedern. Die politische Lage ersorderte ein restlosen Zusammenfassen aller nationalsozialistischen Mädelorganisationen, um in ersähltem Mahe mit der Abwehr, Werbes und Aufbauarbeit zu beginnen.

Es war nicht mehr angängig, alle Araft getrennt in einzelnen Borstößen zu verpussen, sondern durch die Bildung einer geschlossenen Front mußte eine doppest exfolgreiche Arbeit ermöglicht werden.

Noch vor dem Reichsjugendtag waren sämtliche Jungmädels gruppen bes Deutschen Frauenordens, der RG. Frauenschaft und vor allem — da zahlenmähig am härtsten — des Nationalsozialiftischen Schülerinnenbundes in den Bund Deutscher Mädel übergeführt. Der RS. Schülerbund hatte in gemeinsamer Arbeit mit dem RSG. an vielen Schulen anertennenswerte Leiftungen vollbracht.

#### Getarate Berbinbungen an ben Schulen

Wie icon anjangs erwähnt, waren im Rationaliozialistischen Schülerbund aber gerade die Schwierigseiten außerordentlich groß. Berbote über Berbote wurden von den Direktoren der Schulen erlassen, und die Uebertretung dieser Berbote in den moisten Fallen, mit Berwoisung von der Schule des kraft.

Und bennoch tounte fein noch fo ftrenges Berbot verhindern, bah fait taglich auf einer boberen Schule im Reich die Bafentreugfahne gehift murbe. Dag bas bei ben Schulbeborben eine gemille Rervofitat erzeugte, ift ja verftandlich. Bunachft murbe alfo mit Liebe und Freundlichtett verfucht, bie aufrührerifden Schuler jum Staatsbefenntnis von Beimar binguführen; ich erinnere an die vergnüglich befannte Burftchenpertobe, in ber man bas ungebarbige Schülervolf burd bie toftenlofe Berteilung won "Barmen Bienern" gu ben Berfaffungefelern loden wollte. Als aber ber gewunichte Erfolg bennoch nicht eintreten wollte, und bie nunmehr swangsweise in bie Mulen tommanbierten Souler bleje Berfaffungsfeiern mit bem bie "Rube" bejehlenden Lehrer übertonenben Gefang ber plerten Strophe bes Deutschlandliebes (bie je auch ale "ftaategefahre lid" verboten mar) beenbeten, hagelte es von nun an Relegationen. Bu Beiten bet Bahlen murben in erhöhtem Date Berfammlungeverbote erlaffen, Die mahlberechtigten Souler betamen von biefer freieften aller Republifen großjugig bie Etlaubnis, Die Berfammlungen ber "ftaatstreuen" Barteien bon bet rola bis jur roten Gette gu bejuchen. Der Befty einer Rummer bes "Bollifden Beobachtere" ober bes "Angriffs" fiel unter bie Rubrit "Staatsfelnbliche Umtriebe". Bungen, bie mit braunen Breechen gum Unterricht erichienen, muhten auf bas Solimmfte gefaht fein. Lateinftunben mit Cicero-Reben und Briefen boten berrlichen Unlag ju ftichelnden Beitenhleben nach bet "brnunen Berichmererpartei", Rurgum, feber Tag eigentlich hatte eine gewiffe Sochipannung nicht jum mindeften burch bie ftanbigen Denungiationen rollefrember Mitfdulerinnen - und man lebte mithin bauernb unter bem Damotlesichwert bes Entbedtwerbens.

"Tischtennistlube", "Lönsbunde", "Wanbergruppen" usw. wurden gegründet und fanden viele Mitglieder, Immerhin war biese Tarnung nicht gang ungefährlich, denn bei einer einzigen Stichprode eines interesierten Lehrers muhte alles an den Tag tommen. Trop alledem aber wurde angespannt gearbeitet — Bahlhilfe und Propagandaarbeit, Geldjammlungen für alle möglichen Iwede, soziale Hilfsarbeit, Errichtung von Hilfsbüchereien und Archiven usw. und vor allem die weltanschausliche Schulung der Rädel lieben teine Unterbrechung der Arbeit zu.

### Die erften Richtlinien bes 2399,

Rit dem Erlaf den Führers, daß der Bund Deutscher Madel die einzige Radelorganisation der RSDAP. sein sollte, übernahm der BDR, auch die Arbeit des Nationalsazialistischen Schülerinnendundes. Die Arbeit konnte nunmehr — wie schon gesagt — auf einer wesentlich breiteren Grundlage vorangetragen werden. Aus den Reihen den RSS. wählte sich sede Ortsgruppensührerin des BDR, eine Beraterin für die Arbeit an den Schulen heraus. Sbenso hatte sede Gauführerin eine Sachbearbeiterin für Schulfragen zu ernennen. Obwohl der RSS. niemals eine sogenannte Standesorganisation" gewesen

ift, wie ihm vom Gegner bes ofteren worgeworfen murbe, fonbern in feinen Reihen bie Dabel aller Schulgattungen vereinigte, mar es boch eine verhaltnismäßig einseitige wenn auch notwendige - Arbeit, die in ihm geleiftet murbe. Mun tam bie intenfine Schulungsarbeit, Die bisber im RSS. betrieben marben mar, dem BDD. gugute.

3m Junt 1982 tamen auch die erften vom Reich gufammengeftellten "Richtlinien bes Bunbes Deuticher Da bel" beraus. Danach mar folgende organifatorifche Gintellung gegeben: "Der BDR, gliedert fich in Bundesleitung, Gaue, Begirte, Ortogruppen und Schoren. Die Bundesführerin bes BDR, ift unmittelbar dem Reichsjugenbführer für bie Arbeit im Bunde verontwortlich. Bon ber Bunbesführung merben bie Führerinnen bes BDM. ernannt. Das Gine unb Abfegen ber Gauführerinnen erfolgt burch bie Bunbesführerin im Ginverftandnis mit bem Reichsjugenbführer."

Dann folgten meiterhin Anordnungen aber bie Arbeit unb ble Befugniffe ber Sau-, Begirte- und Ortogruppenführerinnen, bie Berfügung, bag febe Führerin, bie bas 18. Lebensjahr pollendet hat, Partelmitglied fein muß, und ichlieflich u. a. auch bie Bor drift ber Bunbestracht.

Dieje Anordnung brachte Ginheitlichfeit in die Berichiebenartigleit ber Bunbestrachten, beren es faft foviel wie Gaue gab. Da batte ein Gau ichmarge Rade, weige Blufen mit fcmargem Gelbenfolips und bem B3. Abzeichen barauf, ba gab es braune

Rleider mit geftidten Abzeichen und Bubrerichnure, ba batte 1. B. ber Gau Berlin icon bamals bie Bunbestracht, wie mir fie heute noch — und wieder — tragen, den blauen Rod mit weißer Blufe und ichwarzem Salstuch mit Leberfnoten, Die gleiche Tracht trug bis babin auch ber nun übergeführte RSS3. Die Anordnung der braunen Rleider flief alfo auf feine große Gegenliebe, und es ftellte fich ja auch balb beraus, bag es teineswegs ein icones Bilb abgab, Mabel in größerer Angahl in diefen braunen Gemanbern antreten ju feben. Augerdem erwies fich, bag bie Rleiber auch langft nicht fo prattifc maren, wie man zuerft angenommen batte, und fo fand bereits ber Juni 1833 ben Bund Denticher Mabel in ber beute noch gule tigen Trecht, Die fich als die bei weitem fleibfamfte gezeigt bat, Den erften "Richtliniem" bes BDD, entnehmen wir noch: "Der Bund Deutscher Dabel ift eine Rampfe, Arbeits and Lebensgemein caft. Bier in unserem Bund foll bas Dabel aber ben mahren Buftand ber politifchen und wirticaftlichen Lage unleres Bolles unterrichtet und in ben Freiheitstampf ber Gegenwart, feiner Art und Mufgabe gemäß, eingefest werden. Es foll ihm aber auch in feiner Freigett ein gefundes frobes Jugendleben in ber Gemeinichaft ber Ramerabinnen vericafft werben. Unfer Bund foll Ergiohungsbund fein. Durch bie ernfte Arbeit an uns

felbft und burch bas gegenseitige Belfen mollen wir gu gefunden, froben und tatfraftigen Dienichen heranwachfen, bie um ihre höchfte Ber-

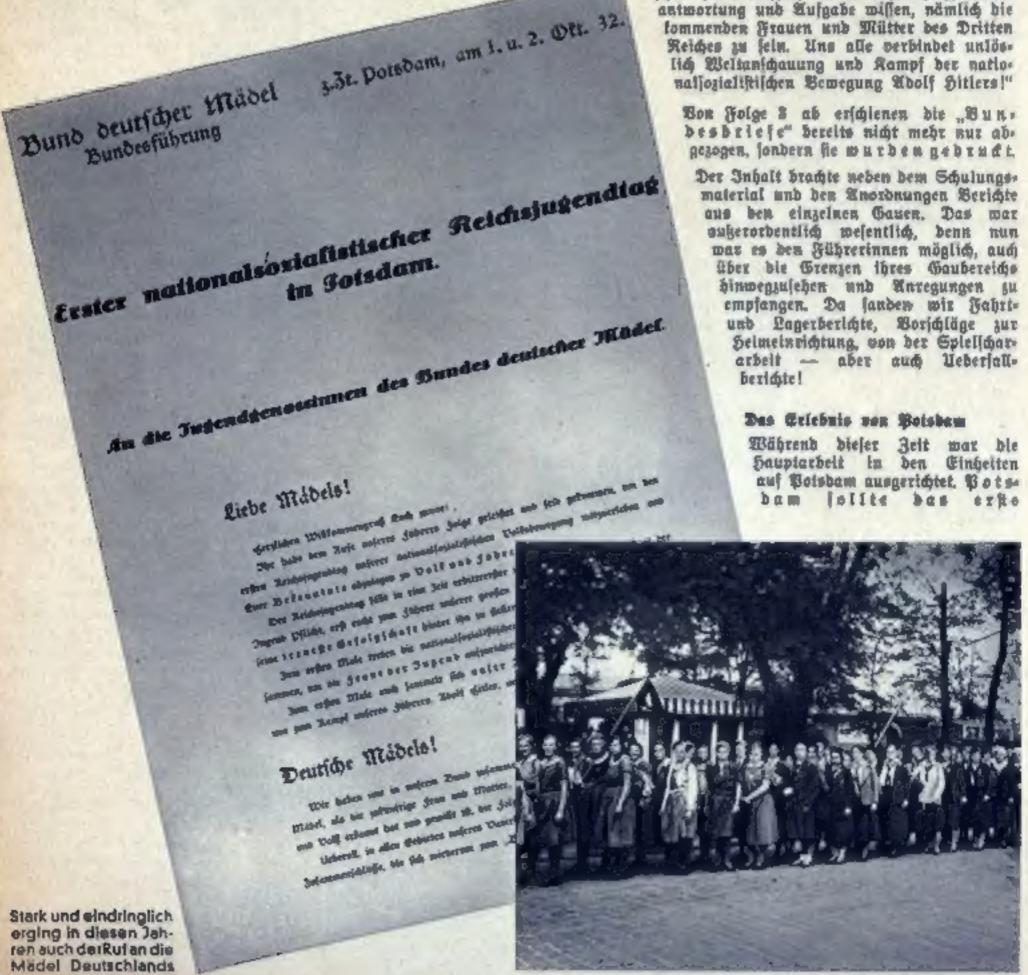

große gemeinsame Erlebnis bes Bundes und "ber Beginn einer neuen Arbeitsepoche werden". Im ganzen Reich wurde sieberhaft geschafft und gesammelt, um möglichst jedem BDM.-Nädel die Möglichteit zu
geben, am Reichsjugendtag teilzunehmen. Jedes Rädel wollte
ben Führer sehen und hören. Durch den Bertauf von Festabzeichen sollte die Finanzierung ermöglicht werden. Und sie
wurde es!

80 000 Jungen ber H3., bes RSS. und Jungvolles und 20 000 Mäbel trafen mit Sonderzügen und Laftautos in Potsbam ein, um ben Jührer und den Reichsjugendführer zu hören. Doch laffen wir das Jahrtenbuch eines Danziger Mäbels forechen:

"Unfer Autobus fahrt febr langfam, immer wieber verfpercen endloje, marichterenbe Buge ber BI. ben Beg. Un Taufenden find wir vorbeigefahren, aber noch immer marichieren ba vorn Braunhemben. Rimmt benn ber Bug feln Enbe? Rein, er ift endlos. Run halt ber Autobus, er tann une nicht weiter bringen, da bie Stragen mit Auton verftopft find. Bier fichen ble riefigen Laftautos, mit benen bie meiften Mabel gefommen find, benn die beutiche Reichsbahn gibt feine Ermäßigung für uns, ba wir nationalfogialiftifc Jugend find. Im Laufichritt geht's ins Stadion, wo alle Dladel icon bereitfteben. Die Erlbunen, auf benen 40 000 Dienichen Blag haben, find poligetlich gefperet, ba fle langft überfallt finb, Gin Jungvollführer aus Berlin melbet burch ben Lautiprecher: "Reichsagendführer Balbur von Schlrach tommt!" Die Beilrufe mollen tein Endenehmen. Baldur von Schirach pridt.

Inzwischen ist es gang buntel geworben, bie Racht ift gestommen. Scheinwerfer huschen über das Stabion, leuchten über die Jugend. Rechts erhebt sich ein Jahnenwald, dahlnter fiehen die Wimpel des Jungvoltes und bes BDR. Ropf an Kopf sieht hier die Jugend und laufcht, die Menge ift nicht zu überbliden, hinten verliert sie sich im Dunteln. Und boch ift dies nur ein tleiner Teil der Hitler-Jugend.

Der Reichsjugendführer hat seine Rede beenbet. Wieder brausende Begeisterung. Die Spannung frigt jest aus höchte,
benn in wenigen Augenbliden soll der Führer sprechen. Da
ertönt der Lautsprecher: "hitler ift schon seit einer Stunde
in Potodam, doch er tann nicht durchtommen, da judelnde
Wenschen, die nicht mehr ins Stadion tonnen, ihm den Beg
versperren. Nur Schritt für Schritt tommt sein Bagen porwärts."

#### Der Gubrer fpricht

Enblich tommt der Führer. Jubel ohne Ende, vergeblich wintt ber Führer ab. Auf einer hoben Tribune, die mit Blumen überfät ift, fieht der Führer. So vom hellen Licht beleuchtet, tann ihn jeder seben. Und nun spricht unser Führer, einsach und schlicht, so daß ihn jeder, auch der tinfach und schlicht, so daß ihn jeder, auch der tinfach und schlichten fann, Jeierlich fill find die Menichenmassen. Sitter spricht! Biele seben den Führer heute zum erstenmal, doch allen ift er schon vertraut. So sprach ber Führer:

"Richt frub genug tann bie beutiche Jugend bagu erzogen werben, fich ju allererft als Bentiche ju fühlen. Die nationallogialiftiffe Jugenderziehung foll nicht einer Bartel, fonbern bem deutschen Bolte jum Boble gereichen, wie ja auch bie nationaljogtaliftifche Bewegung einmal Deutschland fein foll. Und bas einheitliche Befenntnis ber opferfreudigen bentichen Jugend jur 3bee bes Rationalfogialismus gibt hierfür ben tlaren Beweis. Mogen die anderen fpotten und lachen! 3br werbet einmal Deutschlands Butunft fein, ihr feib bas tommende Bolt und auf euch ruht bie Bollenbung beffen, um was mir hente tampfen. Diefem Tage werden grobere und berelichere folgen, und fo werbet ihr, meine lieben Jungen und Madel, bereinft Deutichland fein. Dann wirb eure ftolgefte Jugenberinnerung fein, bag ihr beceits als fleine Buben und Mabel in alleridmerfter Roteure Bergen Deutschland geweiht habt, und ibr werbel bann im gludlichen Stoly betennen burfen, bag eure Trene und Ginfag. bereitigaft bas neue Drutichland fonf. Ihr habt als fleine Buben und Madden fur bieles neue Deutide

land Partet ergriffen. Ihr feib eurem Deutschland treu geblieben, und die Erinnerung eures Alfers wird ben Lohn in fich tragen, den euch niemand zu geben vermag. Deutschland ermache!"

#### Beiheltunbe und Borbeimarich

Um frühen Morgen versammelten sich die BDM.-Dabel wieder im Stadion zu einer Weiche funde. Noch einmal sprach ber Reichsjugenbiührer verpflichtende Worte; nun aber einzig jum BDM. Dann begann ber Borbelmarich der hitlerjungen vor dem Führer. Im Laufe der Racht waren noch Jehntausende mit Laktraltwagen aus der weiteren Umgebung Berlins, aus Sachsen, hannover, Schlesien usw. eingetroffen und mußten kundenlang auf dem Zusahrtstraßen warten, die sie in dem endsolen Bropagandazug an die Neihe kamen.

lleber diesen Tag in Potsbam schrieb Reichsmlnister Dr. Goebbeln in seinem Tagebuch: "Bom Ralserhof zur Reichstaullei": "Botsbam! Ueber ber alten preußischen Königskabt liegt ein sonniger herbsttag. Sechs Stunden lang marschiert die deutsche Jugend am Jührer vorbei. Sie ist unser Stolz und unser Glud. Es find immer dieselben Jungen mit denselben Gesichtern. Die Bewegung hat auch aus ihnen ichon einen einheitlichen Inp gesormt. Er tut sich nicht nur im Densen und handeln, sondern auch im Antlig und Gestalt tund. Sie ist eine Freude, ihnen zuzuschauen, und man wird gar nicht müde daran. Jeden von uns erfüllt ein ungeheutes Glüdsgesühl beim Andlich dieses wunderbaren Rachwuchses. Der Borbeimarsch geht ewig weiter, als wenn er gar teln Ende nehmen wollte."

Aber auch die Mabel wollten den Führer gang nah feben, und da fle nicht vorbeimarschieren konnten, bilbeten fich Sprechechte: "Wir wollen unjerem Führer feben!" Der Führer lachte und gewährte die Bitte. Er erklätte ber Bundessiührerin: "Dlänner und Jungen können an mir vorbeismarichieren, doch Mabel? Rein!" Und er ging selber durch die Reiben der Rabel und blidte jedem in die Augen. — Und weiter ging ber Borbelmarich der hitlerjungen am Führer . . .

#### Die Mitgliebergehlen wachlen

Der Reichslugendtag gab der ganzen nationalsozialistischen Jugendbewegung einen ungeheuren Auftried. Die Mitgliedersahten wuchen sast Tag für Tag an, Eine Erleichterung der Arbeit ergab sich dadurch, das nun auch endlich die Hisler-Jugend in den Reichsausschuft der deutschen Jugendverbände aufgenommen wurde — allerdings nicht als Hisler-Jugend, sondern als "Dentiches Jugendwerf". Das "Deutsche Jugendwerf" umfahte als Spihenorganisation sämtliche nationalsozialikischen Jugendverbände. So war es nun endlich auch den nationalsozialikischen Jugendbünden möglich, sich der geseslichen Borteile wie Fahrpreisermähigung auf der Reichsbahn. Uebernachten in Jugendherbergen usw. zu bedienen.

Das wirkte fich natürlich günstig für die gesamte Schulungsarbeit aus. Jahrien und Schulungslager konnten nun einsacher und schneller organistert werden, als das vorher möglich war. Die Arbeit des BDM, war übrigens schan recht
gut ausgebaut und vertieft worden. Während es anfänglich die Haupttätigkeit der Rädel war, praktisch zu helsen, und die Schulung an die zweite
Stelle treten mußte, war Ende 1932 der BDM,
ichon so weit, wenigkens die Jührerinnen in
regelmähiger Schulungsarbeit zu erfassen.

Mus einem Arbeitsbericht des Gaues Große Berlin entnehmen wir folgende Arbeitsgeblete: Arbeitsdienstpflicht — Berufsichulfragen — Raffentunde und Beretbungslehre — Freimaurerei — Besutismus — Kommunismus, Marxismus und Sozialismus — Geschichtliche Entwicklung seit 1815 als Grundlage für das Entstehen des Nationaliozialismus usw. Außerdem wurden Kurse für erste hilfe bei Unglüdssällen abgehalten, Lehrgünge für Luftschutz sanden statt, und dreißig Führerinnen machten ihr Examen als Luftsichutzeinnen und zehn Führerinnen als Luftsichutzeinnen und zehn Führerinnen als Luftsichutzeinnen und sehn Führerinnen als Luftsichutzeinnen von gerechntäglich eine Pflichtsahrt.

Auch die Sozialarbeit war ichon ziemlich gut ausgebaut. Den Madeln wurden Mittagstische, Unterfünfte und auch Stellungen verichaft, Kleidersammlungen wurden durchgeführt, Uniformen für die Hackameraden beschafft, Lebensmittelsamtungen für Schulungslager und für Treffen murben veranftaltet. Für die Grobstadt führten Landgruppen Betleibungshilfe (hembennühen, Strümpfestriden usw.) durch. Ein großes und wichtiges Gebiet der Sozialarbeit des BDM, war bamals bereits die Rinderlandverschidung. Der Gau Schleswigholstein des BDM, hat allein schon über 150 Kinder im Jahre 1931 untergebracht.

### Uneban ber Coulungearbeit

Im Laufe des Jahres 1982 mar eine gewisse Einheitlichkeit im Aufbau der einzeinen Gauftabe erfolgt. Ju jeder Gauführung gehörten nunmehr folgende Aemter: Schulungsamt, Amt für kulturelle Arbeit, Amt für Sport, Wandern und Boltstanz — Amt für Werbearbeit — Goziales Amt — Presse und Propagandaamt — Amt für Schulfragen (RSS.) — Amt für Jungmädelarbeit.

In ber Bundessührung wurde nun das "Amt für Schulung" geschaffen, bem insbesondere die Aufgabe gestellt war, die Durchbildung des Führerinnennachwuchlen zu gewährleiften. Mit der Durchführung dieser Arbeit war Lodia Gotiiche will beauftragt worden. So ergingen jest die ins kleinste genaue Anweilungen zur Durchführung der Helmebende, Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften für Sport, Boltstanz, Chorfingen, Bakeln, Räben und zum Bilben von Infrumentalgruppen. Anregungen zur Fest und Febergeftoliung wurden durchgegeben und Richtlinken zur Durchführung von Fahrten.

Mis im Dezember 1932 Elijabeth Greiff-Balben von ihrem Amt gurudirat, murbe vom Reichsjugenbführer nunmehr Lydia Gottigemit jur tommiffartichen Bundesführerin ernannt.

#### Die Tagung von Meimar

Die Gauführerinnen bes BDM, wurden jum Jebruar 1933 ju einer Tagung nach Welmar eingerusen, wo Lydia Gottelchemiti als Bundessührerin bestätigt murde. Rach einer seht lebendigen und stuchtbaren Arbeitsbesprechung sprach ber Reichsjugendsührer zu den Gauführerinnen über die Stellung ber Frau im Voltsleben. Es sei Aufgabe bes BDM, als ber jungen nationalsozialiftischen Mädelebewegung, den verasteten Gedankengängen des Bürgertums und der frauenrechtlerischen Bewegung entgegenzutreten und der Frauen. bewegung ber Jufunit den Geift einzuprägen, der im BDM, lebendigsei.

Der Relchsjugenbführer fprach bann von ber engen Zusammengehörigfeit ber nationalsozialiftichen Jugenborganisationen,
ber Jungen- und Diabelorganisation, bie zusammen die junge Garbe ber Bewegung bilden. Dieser jungen Garde ber Bewegung seien bei ber Uniwälzung auf allen Gebieten bes Lebens, die jest einsehen muh, die größten Aufgaben — vor
allem auch auf tulturellem Gebiet — geftellt,

"Seit Poisdam ift es nicht mehr möglich", so sagendbewegung als eine lächerliche, unbedeutende Angelegenheit abzutun. Potsdam war mehr als ein bloher Ausmarsch. Es war der Beweis, das der revolutionäre Schwung der, Bewegung in ihren Jugendorganistionen am stärtsten lebendig ist. Wir jungen Rationalsozialisten haben den selsenfesten Glauben an die Richtigfeit unserer Idee, Darum gilt bei uns das Prinzip des unbedingten und völligen Einsahes für diese Idee. Wir haben die Racht im Stante erobert. Die Revolution beginnt, die Umwälzung auf allen Gestieten den Lebens. Dem BDM. ist für die gestamte Bewegung die Lusturelle Ausgabe gestellt."

Dan war eine gewaltige Aufgabe, und fie erforberte ben 100projentigen Einfat aller irgendwie verfügbaren Arbeitstrofte. Die gesamte Organisation mußte noch fraffer jujammengesaht werben,

Die Bundesführerin Ludia Gottichewilli wurde im Mai 1933 mit der Jührung ber RS. Frauenichaft beauftragt — jum gleichen Termin wurden die RS. Mädchenichaften aufgelöft und für den BDR, endgültig die Altersgrenze von 21 Jahren festgefeht. In der Berfügung beiht es: "Die einzelnen Organisationen BDR, und RS. Frauenichaft bleiben völlig getrennt.
BDR, untersteht wie bisher der RIF. während die RS. Frauenichaft der Oberften Leitung ber BO, unterfieht." geg.:

Dr. Len und v. Schitach. Rur; banach gab Lybia Gottichemiti die Jührung bes BDM ab, und bie fünf Gauverbandsführes rinnen Dft, Rorb, Weft, Mitte und Gub, trugen nun bie Berantwortung für die Arbeit bes BDM. in ihrem Bereich.

#### Die Sportarbeit wirb aufgenommen

Innethalb dieser Gauverbände seite nun eine großangelegte Schulungsarbeit ein. Aus der Erkenntnis heraus, daß die Leibesübungen Borbedingung allen Einsahes und aller Leibtungen auf seellschem und geistigem Gebiet sind, wurden nunmehr er ft malig von der Reichsjugendführung genaue Richtlinien stür die Körpererziehung des BDM, herausgegeben, Im Juni 1933 sand sodann im Deutschen Stadion und Sportsorum Berlin der erste Führerinnenkursus des Obergaues Berlin katt. Schon im August 1933 solgte das Reich, das aus allen Obergauen 180 Führerinnen entsandte.

Mus ben hier gesammelten Ersahrungen murbe ein Sporte programm ausgestellt, bas von allen Mabeln und Jührerinnen im Reich durchzuschren mar. Die notwendige Boraussetung jur Erfüllung dieses Arbeitsplanes wurde durch die Anordnung eines wöchent lichen Sport nach mittages (diw. Sportabends) gegeben. Die notwendigen Fachträfte zur Leitung dieser Sportstunden stellten sich in ausreichender Jahl zur Berfügung, Uedungsplähe wie Turne und Schwimmhallen wurden nach Röglichleit beschaft. Den Obergauen wurde es zur Pflicht gemacht, die zum 1. Januar 1934 für sämtliche Einshelten die zum Rädelring herunter, Sportwartinnen einzussehen.

Im Rai 1834 kilftete der Reichejugenbführer bas 2 ei ft ung son bie ich en bes BDM., bas nicht nur wenigen Auserwählten von besonderer sportlicher Begabung verlichen werden sollte, sondern bas jedem Madel jugesprochen wird, bas imftande ift, gewisse Durchschnittsleiftungen in Leichtathleift, Schwimmen (Rettungsichwimmen), Wandern, Erster Silfe usw. zu erfüllen. Die Bedingungen wurden absichtlich nicht höher geschraubt, du es das 3les der BDM. Sportarbeit ift, in erster Linie Breitenarbeit zu treiben.

Wie in ben Einheiten, so wurde auch in ben Lehrplan ber Gau- und Obergau-Führerinnenschulen, sowie der im April 1934 eingeweihten Relchssührerinnenschule in Potsbam den sportlichen Uebungen ein Hauptteil eingerdumt. Eine Anordnung bes Reichsjugendführers verfügte, daß zwei Drittel der Schulung durch Körperertücktigung zu erfolgen habe, und so war es möglich, dah zu Ende fast eines jeden Kurses die Bedingungen für das BDR.-Leiftungsabzeichen erfüllt werden fonnten

### Trube Dinfe wirb Reichereferentin

Da es auf die Dauer unmöglich war, die Berantwortung für bie Radelarbeit von fünf verichiebenen Stellen tragen zu laffen, ernannte der Reichsjugenbführer am 15. Junt 1934 die Gauverbandsführerin Oft — Trube Rohr — jur Reichsreferentin des BDM. und berief sie als ihm direft unterstellt in die Reichsjugenbführung.

Trube Mohr ift eine ber blenstältesten BDM. Führerlnnen, 1930 wurde Trube Mohr Mitglieb bet Hitler-Jugend und befam im Ottober besseiben Jahres ben Gan Brandenburg bes BDM., der allerdings noch ganz im Anfang der Aufbausabeit stand. Dazu tam im April 1981 der Gan Magdeburg-Anhalt, der auch noch nicht mehr als zwei Gruppen umfahte, Als Trude Mohr am 1. Januar 1982 den Gan Berlin des BDM. übernahm, konnte sie Brandenburg und Magdeburg-Anhalt als zwei Gane abgeben, deren Organisation im wesentslichen durchgeführt war. Im Januar 1983 übertrug der Keichsjugendsührer Trude Mohr die Führung des Gauverbandes Oft, der die Obergane Oftland, Ausmark, Berlin und Schlesien amfahte. Bei Auslösung der Gauverbände am 1. Juni 1934 wurde Trude Mohr als Reichsreferentin in die Keichsjugendsührung derusen.

Die Gauberbande murben nunmehr aufgeloft, ba ihre Aufgabe erfüllt mar. Desgleichen murben die Stabe der BDR. Gaue aufgeloft und die Gauführerin als Bereichsführerin im Obergan eingesett. In famtliche Abteilungen ber Reichsjugenbführung murben Sauptreferentinnen bes BDR. berufen, fo baf der Aufban der Mabelarbeit gemährleiftet mar.

Beute hat ber Bund Deutider Rabel berechtigten Unipruch auf die Erziehung bet gejamten weiblichen Jugend in Deutich-

land. Bis in das lleinste Dorf erftredt sich das Rey der Organisation und beelnisuit das Leden der Madel Millionen junger Menschapung und gehen underendien auf in unierer Weltandauung und gehen undererder unseren Weg. So ift durch uns die eine hettliche Ausrichtung einer ganzen bereauwachsenden Generation und damit des Boltes von morgen gemöhrteiftei

Moreedes Helgenfeldt





# Bundes deutscher Madel

the second section is the second section in the second section is section in the second section in the section in the second section in the section in the second section in the section in the section section in the se





# Unser Weg geht weiter

Das erste Reichsführerinnenlager, ein Markstein unserer Arbeit

Wie in allen anderen Organisationen, so wuchs auch im BOR nach der Machtebernahme die Zahl der Ritglieder ins Unsermessen. Fünshunderttausend — eine Rillian — zwei Willtonen — und immer noch tamen neue Nädel, suchten und fanden Aufnahme in unserem Bund. Im Verlause von wenigen Jahren entstand die größte Nädelorganisation der Welt, einmalig, well sie ohne Bordib dastand, nach dem fie sich hätte richten lönnen, und weil in ihr die Besten der deutschen Rädelogeneration zusammengeschlossen waren: Die Rädel mit dem großen Glauben an Führer und Reich und mit der und ed ingten persönlichen Einsahe-reltschaft für die nationalsozialistische Ibere

Mus allen Areifen und Schichten ben Bolten waren fie getommen. Ihre Bater waren Arbeiter, Bauern, Beamte, Gelehrte
aber Offiziere. Sie waren gefammen, um mitzuheifen am Aufbau bes Reiches. Wie, darüber bachten die wenigken nach.
Den Weg zu weisen, war Aufgabe ber Führung, der fie vertrauten; und diese ging in jäher, bewuhter Aleinarbelt daran,
zunächst aus ber dunten Walfe der Rabel die frafte
bilgiplinierte Gemeinschaft zu formen, auf Grund
beren die eigentliche Arbeit erft beginnen tonnte. Die Grundlage flerzu bildeten zwei Aufgabengebiete: Der Sport und die
weltonschauliche Schulung.

Es gab und gibt heute noch Menschen, die es uns jum Borwurf machen, daß zwet Drittel unserer Schulungsarbeit bem Sport gehört. Noch seit hört man gelegentlich ban Mort von den "weiblichen Amazonen", von den BDR.-Näbeln, die "nur marschieren". Hier wird immet noch übersehen, daß uns der Sport niemals Seibstzwed ift, daß er nur dazu dient, unsere Mäbel stisch, gesund und seistungsfähig zu machen. Darüber hinaus war er das einzige Mittel, einer so großen Anzahl von Mabeln die Begriffe von Disziplin und Unterordnung beizusbeingen, wir wollen teinen Drill, tein militärisches Kommandieren, sondern durch das Erlebnis echter und seiner Sportlameradschaft unsere Mädel sestigen und disziplinieren.

Gab der Sport unferem Bunbe ble aukere Geftalt, fo wirfte bie weltanicaulice Schulung nach innen. Wenige ber Diabel waren fich mobl beim Gintrlit in ben Bunb gang über ble notionaliogialiftliche Weltanichauung flar gewesen. Was fie in uniere Reihen geführt hatte, mar Begelfterung unb Bingabe Diefe Begeisterung fo ju unterbauen, bab fie auch fernftebenben, auch frindlichen Rraften gegenüber frondholten tonnte, baf fle nicht reine Gefühlejache blieb, fondern einen flaren und fag-Daten Untergrund befam, das mar ber Ginn unferer melt. anicauliden Schulung. 3m Anichlug an Die Renntnis unferer Geichichte, unferet Runft, unferer fulturellen Guter auf allen Gebieten, gaben wir unferen Dabeln einen Einblid in die ewigen Werte unjeres Bolletume. Die Beichaftigung mit bem Grenge und Musiandebeutichtum jowie mit ben überftaatlichen Machten ber Geldichte liehen augen- und innenpolitifche Feinbe und Gefahren ertennen. Go erreichten wir bas Biel, bas wir uns gestedt hatten: Jedes unferer Mädel jur nationaljogialiftifchen . Weltan fauung etziehen.

Aber es war uns flat, daß wir babei nicht fichen bleiben burften. Mit hatten es icon einmal erlebt, daß Taufende von jungen Rabeln, die fich in echter Hingabe an eine große Ibre zusammengefunden hatten, sich in fleine und fleinste Gemeinschaften zersplitterten, um sernab von den Forderungen des Tages ihren mehr oder weniger verichwommenen Idealen zu leben, ohne daß stuchtbare Arbeit babei geleistet wurde. Dies Schidjal der bundischen Jugend ließ uns auf der hut sein

Auch brängte bet unbändige Bille unserer Rübel in ben Einsbeiten nach mirflichem tatfraitigen Einfat im tag: It den Leben. Arbeitomöglichteiten fonden fich überall. Im Unfalldtenft wurden unsere Dlädel mit der erften hilfe verstraut gemacht, die fie bei Beranftaltungen, auf Jahrten und im Lager praftisch verwerten konnten. Der Reichsluftschund jog in immer frorterem Rage BDR. Dlädel zu Luftichufturfen und Lehtgangen im Flugmelbedienst beran. Winterhilfe und Roben auf sichere und zuverlässige Ritarbeit in unseren Reihen rechnen, freiwillige Landhilfe unterfügte vor allem die vielsach überlaftete Bäuerin und Siedleroftau.

Dazu erwuchs aus den Reihen unferer Mäbel eine neue Auffassung des Berufslebens überhaupt. Denn neben dem Bund ftand ja die weltaus größte Anjahl ber Dabel in einem Vernf, und je ftarter fie nom Erlebnis des Bundes und der Gemeinschaft gepacht waren, defta dringender murbe das Bedütsnis, dies Erlebnis auch in den Altag hineinsutzagen, die tägliche Arbeit mit dem nationaliozialistischen Gedankengut zu erfüllen. Aus dieser Forderung heraus entstand der Reichsberusswettlamps, der das Bekenntnis der nationaliozialistischen Jugend zur Arbeit ift. Denn sede Arbeit, gleich an welcher Stelle sie getan wird, ift Dienst am Bolte.

Troydem blieb bas Johr 1985 nach aufen bin noch bas Johr ber Berluche. Es galt, erft im fleinen die Probe zu machen, wie weit die deutiche Rädelgeneration fähig war, fich in den Gesantausbau des Bottes einzugliedern. Bix gingen dabei ber wußt vom Aleinen zum Größeren. Aeine Mahnahme wurde ergriffen, lein neues Arbeitsgediet relcheeinheitlich durchgeführt, bevor es nicht die ins letzte erprobt war

Nur fo war es möglich, daß wir in diefem Jahre mit einer Reiht von Renerungen an die Deffentlichteit treten fonnten, die von allen zuständigen Stellen freudig und weitgebend unterstüht wurden. Die Gründung unierer Saushaltungsichulen, der Räbellanddlenft, das Ablommen mit der RS-Boltswohlfahrt über den Kindergarinerinnennachwuche, lowie die verschiedenen Uebereinflunfte mit dem Roten Kreuz und der Freien Schweiternichaft zeigen, daß der BDM, heute ganz bewuht den Schritt über den Rahmen bes eigentlichen Bundes hinaus ins politische und wirtschaftliche Leben tut.

Ein Matktein auf biojem Wege war das erfte Reichs. führerinnenlager, bas im Oltober biefes Jahres unter ber Leltung der Reichsteferentin auf dem Reichsfportfelb durchgeführt wurde. Die äußere Form war die in unseren Reiben übliche geblieben. Sport und Spiel wechselten mit Gingen und Bolfstang. Die genaue Lageseinteilung soederte von der Untergausübrerin, die soundsoviel taufend Radel zu führen hat, dieselbe Difziplin und Einordnung, wie sie von dem letzen Wädel auf Jahrt oder im Lager verlangt werden muß.

Die Borträge aber, die vor den 450 Untergauführertnnen gehalten wurden, gaben ein so tiares Bild von den Fragen und
Rotmendigseiten im deutschen Leben der Gegenwart, wie es
nie vorher einer Mädelgeneration geboten wurde. Ob der
Reichssportführer von Tichammer und Often sprach oder
Reichsminister Auft, ob Staatsrat Reinberg vom Reichsnährstand oder der Leiter des Rassepotitischen Amtes,
Dr. Groß, immer wurden die Probseme in ihrer
ganzen Tragmeite erörtert und die praktische
Ritwirfung des BDR, au ihrer Lösung vorausgeset und gefordert,

Besonders fact trat dies an jenem Abend hervor, als die Führerinnen der gesamten deutschen Frauenarbeit zu einer Aussprache versammelt waren, als neben der Gührerin des Deutschen Frauenwertes, Frau Scholz-Klint, und der Reichsresentin des RS-Lehrerbundes, Dr Auguste Reber-Grubert, auch Sanna Röpte, Abteilungsleiterln in der Reichsleitung für den weiblichen Arbeitsdlenft, und die Reichsresentin des RS-Studentenbundes, Inge Bolf, zu den Unterganführerinnen sprachen.

Bohl jeder der Anwesenden ift en ha klargeworden, wie sicher und zieldewußt unter Weg durch diese letten Jahre zu immer neuen und größeren Aufgaben führte. Wir sind hinausgewachsen über einen blohen Zusammenschluß der 14. Dis Lijährigen Biadel. Aus unseren jungen Führerinnen spricht heute die Frauengeneration der Zufunkt. Ihr Wille formt die Frauengeneration der Zufunkt. Ihr Wille formt die Frau von morgen: Sie wird mit klarem Glid die Forderungen erkennen, die das Leben an sie fiellt: In Daus und Beruf, in Familie und Staat

Dah heute biefer Bille unferer jungen Mabelgeneration überall anerfannt wird, hat ber Rurs auf dem Reichstportfeld gezeigt. Das macht uns ftolz und frob. Es gibt uns aber auch
neue Berpflichtung zu fletiger und treuer Aufbauarbeit an uns
felbit und an unferem Bolte. Unfer Wog geht metter!















mit dem 14. Lebensjahr bie Schule verlägt, fo wird fie bis jum 15. Lebensjahr bas Landjahr befuchen. Gbenfo fann fie fich auch fur das hauswirtschaftliche Jahr melden, durch das fte als Anlernmabden bon ber Hausfran ein Jahr lang in alle Arbeiten ber hauswirtichaft eingeführt wird. Rach bem Bejuch des Landjahres oder des hauswirticattlichen Johtes tonn bas Mabel eine zweigabrige bezahlte hauswirticattliche Tätigteit in einer Familie mit möglichft vielen Rindern annehmen. Die Arbeit wird ebenjo in den Kinder- und Mutterheimen ber NEB., in den Schulungeburgen ber NEPAB. fowie in Arantenhäufern, die von einer ber beiben Echwefternorganifationen gefeitet merben, abgeleiftet merben tonnen. Belonders wertnoll aber wird es für ben loateren Schmefternberuf fein, wenn bas Mabet als Belierin in ber Rindertagesftattenarbeit ber NOB. ober als Belferin in einem Gaugiengs. heim ber 2138, gearboitet bat.

Nachdem bas Dladel fo die hausmirtichaftliche Arbeit volltommen beherricht, wird es fich zu einem Umschulungslager bes BDM. melden und anichtießend ein Jahr im Diabellandbienst bleiben, um so die Hauswerrichaft des bäuerlichen Haushaltes tennenzulernen und gleichzeitig die Arbeit auf dem Felde.

Dieje landwirtichaftliche Tätigteit wied in ihrem Wert als Vordereitung für ben Schwefternberuf anerkannt und fann bie Forderung in den Borausjegungen "ein halbes Jahr Arbeitsdienst" erjegen. Mit bem 18. Lebensjahr muß sich das Währl bann über die Sozialstellen der zuständigen Obergaue

wo auch bie naberen Bedingungen gu erfahren find - an ben Gau ber MSB. um Aufnahme in bie Arantenpflegeichulen bewerben.

Fite das Madel, das die Schule die jur mittleten Reife besucht — allo mit 16 Jahren jur Schulentlasjung tommt —, ift der Borbereitungsweg die jum 19. Ledensjahr derfelde, nur fürzer. Statt Landjahr oder hauswirtichaftliches Jahr tommt gleich nach der Schulentiallung ein Jahresturs der BDR. Sauschaltungsichule oder ein Jahr hauswirtschaftliche Tätigleit — wie der Boltsschülerin — in Frage. Im zweiten oder dritten Jahr nach der Schulentiallung werden die Mädel in der Landdlenstgruppe des BDR, arbeiten und ihrer Arbeitsdlenstpflich — wenn sie schon gesehlich ift — genügen. Diese aufgezeigten Wege geben den Diddeln die zum

19, Lebensjahr bie Moglichfeit ben Berbienften unb führen fie por allem grund. legend in bie hauswirticaft. liche und lanbwirticaftliche Tatiglettein; durch die belmmabige Unterbeingung im Landbienft wird gleichzeitig die Erglebung gur Gemein. loaft gefichert. Mul jeben Rall mirb biefe Zatigleit bes Madely geforbert; wenn es biefe nicht aufwelfen fann, lo with das Dabel von ber Schwefternicatt in ble "Boticule" einberufen, in ber fie foftenlos ble Arbeiten bes Saushalts exlernt. Allerbinge erfolge bieje Bezufung auch erft vom 19. Lebensjahr, fo bag bem Madel burch biefe "Botichule" minbeftene ein halbes Jahr ver-Lorengeht.

Die Roitenfrage in ber Schweiternausbildung ift felne fehr wesentliche und fann nicht als Hinderungsgrund für die Ergreifung dieses Berufes betrachtet werden. Die Reuchssleitung der Rochwestern jat fowie der Reuchsbund der freien Schwestern und Psiegerinnen e. B., tragen saft die gesamten Koften, so das Schulgeld während des erften Ausbildungssahres einschliehlich Benfton und Berpflegung 25 RM, be-

trägt Minderbemittelte Madei fonnen von der Jahlung diefes Schuigeldes befreit werben und erhalten fogar 10 RM. Talchengeld. Das zweite Ausbildungsjahr ift toftenlos. Die Ausbildung ichlieht mit der Prüfung als stautlich anerkannte Araufenpilegerin ab. Die Einberufung in die Schule kann nur Open oder im herbst erfolgen.

Nach erfolgter Ausbildung wird bie Schwefter entweber von der RG. Comefteenichaft ober com "Reichsbund ber freien Someftern d. B." übernommen. Beibe Somefternichaften fteben gleichwertig nebeneinanber; nur find bie Aufgabengebiete verichteben. Go arbeitet bie RS.-Comefter hauptjachlich ale Gemeindeschwefter ober ale Beraterin in ben ftagte lichen Gefundheitsamtern, ben Memtern für Boltogefundheit und ben Cheberatungsftellen. Die freie Schwefter dagegen wird in den Rrantenbaufern, Rliniten, Berlftatten, Erholungs. beimen für Dutter und Rlaber, in fonftigen Einrichtungen der freien Boblfahrtspflege, fomte in ber Brivatpflege angefest. Wenn die Schweftern befondere Begabungen haben, tonnen fie fich auch in einem beitimmten Gebiet ausbilden laffen, wie 3. B. als Gauglingsichmefter, Diatichmefter u. d. Das Tojdengelb der neueingestellten Schmester betragt 85 bis 85 RM. und wird ben Dienftjahren entsprechend geftaffelt, Die Gomebernichaft tragt auferbem ble fogialen Abgaben und Beitrage jur jujaglichen Altersverforgung, Jede Schwefter erhalt im Jahr blet Wochen Ferten, und augerbem falt es bie NS.-Somefternicalt für ihre felbitverftanbliche Bflicht, ihren bemahrten Someftern ein forglofes Alter gu fichern, Die bier aufgezeigten Berufamöglichtelten ber RS. Comofterne

ichaft und der freien Schwester beweisen, bat der Schwesternberuf eine neue Wertung erhalten hat. Wir jehen in
der Schwester nicht mehr den weltabgewandten,
demütig dienenden Renschen, sondern vor uns
tritt die gefunde, sportlich ertücktigte und
weltanichaulich gefestigte Schwester, die um
die politischen Rotwendigielten einer Bolisgemeinschaft weiß.

So bat man benn gang bewuht ben BDM, aufgerufen, biefen Somefternnachwuche ju ftellen. Durch feine Erziehung in ber Gemeinichaft formt bet nationaljozialiftifche Mabelbund Diensichen, ble traft ihrer Aufgeichioffenheit und ihres 3m-Lebensitehen fehr mohl blejen neuen Schwefternipp fcaifen tonnen.





Berbit 1934 hatte ich Deutschland verlassen, um nach bestandenem Abitur brüben in Spanien eine Erzieherinnenstelle zu libernehmen. Ich tam in einen fernen, abgeschlossen Landiteden ber Iberischen Berge in ben Haushalt eines Arztes und hatte bort einen Jungen und ein Mäbchen von acht und neun Jahren zu unterrichten. Die gesamte Familie war mit warmer Begesterung Deutschland zugetan. Wenn ich oftmals durch den Rundfunt die Reden unteres Jührers hörte, so sat die spanliche Familie mit um den Rundfunt "Ich versiehe nicht die Worte, aber ich verstehe den Inhalt", sagte Senora, "ich bin begelstert von der Wärme und Krast der Stimme. Wer ist jo glüdlich und bart sest Deutscher Stimme. Wer ist den glüdlich und bart sest Deutscher Erretter!"

#### Politischer Zwiespalt: Die Volkswahl

Ja, ber Kontraft mar groß swiften Deutschland und bem in bie Wirren ber fogialen Konflitte immer tiefer Antenden Spanien. Am 17. Februar bes Johres brachten bie Boltowahlen das folgenichmere Ergebnis der ftegen: ben Lintaparteten. Run ftanben mir unter ber Will. tur bes roten Terrors; nun fullten fich taglich bie Gtragen mit ben Demonstrationen ber Margiften unb Rommuniften. Die Baufer murben des Rachts mit blutrunftigen Inichriften und mit bem Rommuniftenabgeichen "Sammer und Sichel" beichmiert. Im Minenbergwert folgte Streif auf Streit Die Arbeiterrate festen Ingenieure ab, marfen Arbeitstollegen mit rechteftebenber Gefinnung binaus. Die Berten und Lanbarbeiter tamen non ben Feldern und verliegen Ader und Berde, Feuer loberte an allen Enden. Die Ernte Eftremaduras verbranute Die Dlivenbaume murben beschabigt und vernichtet. Die Gefangniffe fullten fich mit fpanifchen Rationaliften. Durch Spanien jog bie tote Flut Ruglands.

#### Die Sowjetforderung: Tellung der Frau

Seit dem 17. Februar war es vorbet mit freien Spaziergängen. Der Begriff "Achtung" war ausgemerzt. Jeder halbwüchfige Buriche exlaubte fich auf offener Strafe Anpöbelungen und freche Reden gegen die "Senora". Ia, oft genug versuchten fie, tätlich zu werden. Das ift ja die erste Programmnummer der roten Willz: Teilung der Frau. Richt nur in den fast allabendichen marzistischen Versammlungen wurde in wültester Form

die freie Liebe gepredigt, sonbern ble Lehrer trugen diese Aufsalung hinein in die Alasten der Dreizehns und Bierzehns jährigen. Auf die triebhafte leichte Erregbarfeit des helfsblitigen Spanlers wirtte dieser Jündhoff zur Entfaltung lodernder Flamme. Furlenhaft murden die kommuniftischen Frauen und Radchen selbst zu Jüngerlanen dieser Schandlehre; doch die Bielschelben der roten Wuftlinge waren die Senoras und Senoritas, die Frauen und Töchter der guten Familien. Darum war nach der Entfachung des offenen Arleges der Rampl der Rationaliften so heitz und unerbittlich, denn es galt ja, ihre Frauen, Plütter und Schwestern nor den Händen der Rochlinge zu schutzen.

### Calvo Sotelos Ermordung

Die Lage murbe unbeimlich. Der Bolicewismus entfoltete immer mehr fein mabres Geficht, Rufflige Canger ftanben allabendlich auf Strogen und Blagen, fle fangen, umringt von einer Hatichenden Menge, ihre unichonen Lleber. Die genfierten fpanifcen Beltungen und ber fpanliche Rundfunt meldeten nichts won ben toglichen Greueltaten im gangen Lanbe. Durch Privatbrieje, burch Reifende, burch ben deutschen Runbfunt und burch bie dentichen Beitungen horten wir bie Graufam. leiten. 8m 15. Juli brang bas Gerucht burch von ber Ermordung Don Bofe Calvo Sotelos, Rachte um zwei Uhr hatte ein Ueberfalltommando ber Polizel ben Staatsmann aus felner Bohnung geholt, angeblich ju einer blenftlichen Befprechung. Et, Bojes ahnend, wollte jum Telephon eilen, murbe aber durch vorgehaltenen Revolver jum Auto hinuntergezwungen. Mexige Minuten danach wurde Calvo Sotelos in biefem Auto ericoffen. Ein fürchterliches Ahnen war in uns von ber Schuld der Reglerung an der Ermordung diefes größten Spaniers. Calpo Cotelos war nach menichlichem Ermeffen befähigt, ber Retter Spontens ju werden, Die großen Mirren ber fogialen Konflitte diefen ungludlichen Landen auf gerechtem Bege gu loten. Das von Rugland verhette Spanien hatte feinen groften Sohn ermordet. Die Madriber Regierung veranftaltete große Trauerfeiern, ichidte lange Beileibstelegromme, boch - bie Morber murben nicht gefunden. 3mei Tage banach maren wir der Shuid der Regierung an diefer Ermorbung ficher, Beder Spanier ber Ordnungspartelen magte bie erften Borte öffentlicher Emporung. Don Gill Robles, Fuhrer ber

"Ceba" (Rechtsblod) brachte in seiner Ministerrede harte Unflagen, die bas subrende Madrider Rechtsblatt "ABC" mit vielen durch die Zeniut unterbrochenen Stellen wiedergab. In diesen zwei Tagen tam es zur absoluten Scheibung der Geister Die disher nicht Farblosen befannten sich nun zur linten ober rechten Sette. Es war die letzte Stunde vor Ausbruch des Burgerkrieges.

#### General Francos Aufbruch

Am Abend ben 17. Juli tam bie Rachricht: Militarerhebung auf den Rangrifden und Balentifden Infeln. General Franco verladet bie marottanifchen Truppen jur Salbinfel. Der Bürgertrieg wat ausgebrochen, Gine Gtunde fpater maren mir von jeglicher Berbindung getrennt, Alles war abgefdnitten: Boft, Telephon, Bug- und Mutobusverbindung. Die Dorfgrengen maren bejegt. Das elettrifche Licht murbe aber Tag gefperrt, nur in ben Rachtftunben von 21 bis morgens 6 Uhr murbe Licht gegeben. Somit borten mir in biefen Stunben bie Rabionachtichten. Es mar ein Rachtichtentampf ber Genber Gevilla und Dlabrid. Wedte Geville in uns freudige Begeifterung, fo murden mir in ber nöchften Biertelftunbe burch Mabribs Rach. richten entmutigt und gerichlagen. Es traf mich febesmal befonbers ichmerglich, wenn Dabrib allabendlich zwei- bie breimal bie Rachrichten in beuticher Sprace fandte und ich von einem mabricheinlich margiftifchen Juben in meiner beutichen Plutterfprace bie tommuniftifche Beitpropaganba borte.

#### Der rote Terror wütet

Das Dorf Lografan, in bem ich lebte, hat taplere Rationaliften, brei. Die vierhundert Danner find bort; Bater und Gobne, Die wohl fett bem 20. Jult in feiner Tag- und Rachtftunbe aus ihrer Uniform herausgetommen find. Gelt ben erften Revolutionoftunden find fte mit Gewehren und Revolvern in ben Stragen, 3molf Rachte lang lag ich felbit mit ber Frau bes haufes und bewaffneten gajchiften jur Boche auf bet Terraffe unferes homgelegenen Saujes. Das Land befand fich Im Artegeguftand. Jebe fichtbare Gruppe von mehr ale brei Mannern murbe ber Raferne gemeldet. Im Dorfe felbft tam es wieberholt ju Zujammenftogen. Da ich im Argthaushalt lebte. muhte ich jur Genuge nach ben Aufregungen bet Rampfesftunben bie Schmerzen, bas Schrelen, bas Leib ber Bermunbeten und ihrer Angehörigen mit anjeben und anboren, Meine perionliche Lage murbe immer unhaltbarer, Bahre und faliche Weichinten bon beutiden Schiffen, Torpedobooten und Rriegsdiffen in ben fpantichen Salen zumorten im Dorf. Als einzige Dentiche im weiten Umtreis wurde ich jur Bielicheibe ber Roten. Sauferquijdriften und Mastufe "muoro al forbismo y miere Alemanie" (Rieber mit bem Sajchismus und mit Peutichland) galten mir. Am Sountagmorgen bes 1. Auguft fam bie Radvicht, bag Babajos, Die nadite Stadt, fich ber Milltargruppe ergeben bat. Gine Banbe von rund taufend enttommener bortiger Rammuniften ergoh fich nun über unfere Gegenb. Wenn fie Uber Logrofan lamen, maren mir verloren. Billa-Rueva, Bela, unfete Rachbardorfer maren in ihrer Gewalt. Dit furchtbarer Graufamfeit hatten fie bort gewütet. Die in ihre Sande gefallenen Rationaliften mutben gefefielt, mit Bengin übergoffen und angeftedt. Bot ber Ermorbung. Berftummelung der Rorper, Dreiedsausichnitte aus Ohren, Abhaden von Gliedern ... Die fonftigen Rechtsverbachtigen murben gefoffelt in ble Rirche geführt und bort einem uns unbefonuten Schidigl überlaffen. Die Laben murben geplunbert, in blinber, finnlofer Bernichtungswut murben felbft bie Apothefen getaubert und bet Inhalt auf bie Strafen geichleubert. Rachte brummten bie Fileger beran und marjen Bomben. Diefe Rolonne naberte ftd uns!

### Zurück in ein Deutschland der Ordnung

"Ich ichipe Sie wie meine Fran und meine Rinder", jagte mer ber herr bes Saules, "bennoch, Ihre Lage als Dentiche ift hier unhaltbat, wit muffen Ihre Flucht vorbereiten." — "Ich bestätige, daß Fraulein Dtebrich seit bem 1. 2. 25 in diesem Dorf Logrosan gewohnt hat und ein hervorragendes Betragen an den Tag legte." So ftellte mir der Bürgermeifter des Ories einen amtsgestegelten Passerschein aus. Am Morgen des 2. August trennte ich mich non der mir liebgewordenen Familie, um bann nach einer abentenerlichen Flucht von Lissabon aus an Bord eines dentichen Schiffes die Heine aus Angliebe Schiffes der Ruhe und Ordnung. Annt Diebrich



Während die Roten die Frau zum Flintenweib herabwürdigen, jubein Nationalgesinnte ihren allegreichen Truppen zu





Die Helden vom 9. November 1923 will ich den Anhängern und Verfechtern unserer Lehre als jene Helden vor Augen führen, die im klarsten Bewußtsein sich für uns alle geopfert haben. Sie müssen den wankelmütig Werdenden und den Schwachen immer wieder zur Erfüllung seiner Pflicht zurückrufen, zu einer Pflicht, der sie selber in bestem Glauben und bis zur letzten Konsequenz genügten.

# Der 9. November in München

Gretl fieht als unfere Rametabin fo felbitverftandlich in unferen Reihen und in unferen tielnen Bilichten, als batte fie nie teilgenommen an ichwerem und größtem Erleben.

Ihren Bater hatten am B. Rovember 1928 die Rugeln des Beretats por der Feldherrnhalle getroffen, Mochenlang tämpften die Actie um fein Leben. Imel Oberschentelicuffe, ein Brufte und Lungenschuft, dazu hatte ihm ein Splitter den rechten Oberarm die zum Halfe hin aufgeriffen. Es war schließlich ein Bunder, das er am Leben blieb, Grett verlebte damals schwere Wochen am Arantenbett des Baters und so manche troftlose Stunde datheim bet der Rutter.

Einmal nahm fie mich mit und ergabite mir ihre Erinnerungen von bamain: "Bieln Bater fonnte ftandig um den Zuhrer feln, ba er nur halbtogs Dienft hatte. Tagelang fab ich ihn nicht, nur in der Frühe, wenn er zum Dienft ging, fam er an mein Bett und erzählte, wo er gewesen. Immer war er froh und voll Siegeszuverficht, " Jeht geht's bald los!" fagte er oft noch im Fartgeben.

Am 8. Rovember hatte fich Bater frühzeitig entfernt mit ber Bemerfung, daß er nach Freifing fahre, und bag er wahtscheinlich spat nach Saule tommen würde. Eine lange Nacht wurde es; benn diese Nacht warieten wir vergebens auf den Bater. Oft sah die Mutter nach der Uhr, der Bater aber tam nicht .... Auch mit dem Frührud warteten wir vergebens. Wir redeten belangisse Dinge, im Berzen aber wurde die Frage nach dem Bater immer sauter. Wo mochte er nur sein? Da, um 6 Uhr schelte es. Beibe dineten wir die Türe. Ein fremder Rann fand drauben, Rurz und soldatisch machte er Melbung, "Revolution ist ausgebrochen! Marich nach Berlin! Ihr Bater tommt später oder glot Bescheld, und geht heute nicht zum Dienst!"

Und ichan war er bie Treppe wieber hinuntergeeilt, ohne auch nur eine unferer brennenden Fragen zu beantworten. Revolution! — In unferem Empfinden mifchte fich freudige Erregung mit der Sorge um den Jührer und den Bater. Würde wohl alles gut ausgehen?

War bas tatenloje Watten vorher schwer, jest wurde es qualvoll. Wir franden an der Türe und lauschien, ich wollte fort, aber die Rutter lieh es nicht zu. So oft der hund jaulte, sprangen wir auf, aber der Bater tam nicht. Als es zwölf Uhr wurde, hielt ich es nicht mehr aus. "Ich gehe, Rutter, wenn dich Bater holt, hinterläßt du mir Rachricht!"

Die Luft auf der Straße mar fencht und fait, und unabläffig gingen feine Regenschauer nieber. Eine befannte Frau tam mir verkört entgegen, "In der Stadt ift geschoffen worden!"— Sie wußte nicht auf wen. Meine Aufregung wuche. Run lief ich, Ich mußte mir Gewisbeit verschaffen, Am Gendlinger-Tor-Plat ftanden überall aufgebrachte Menschentrupps, die laut

burcheinander fprachen. Einen fragte ich. "Willen Gie etwas Beftimmtes? Auf wen ift geichoffen worben?"

"Auf ben Stier, Rabt bat ichiefen laffen!" — "Dein Gott!" Der Mann mußte mir angesehen haben, wie nahe mir feine Austunft ging und wollte mich tröften: "Brauchans Cahna nit glet a so aufreg'n, 's is ju eigentit net fo viel paffiezt, nur bem Führer sein Begleiter haben's erschoffen!"

Eine Beile ftand ich voll wortlofen Entjegens bei ber Gruppe. 3ch brauchte eine geraume Beile, bis ich alles erfaßte: "Der Begleiter bes Führers — bas war ja mein Bater!" — Der Bater ift tot! Rein, bas tonnte nicht möglich fein.

So ichnell mich meine Buhe trugen, lief ich jum Partetlotal; es war ichon geichloffen. Die Tilre gab nicht nuch, fo fehr ich auch baran ruttelte. Kehrt, jum Bürgerbräu . . . Aufgeregte Menichen auch hier, aber darunter teiner von unferen Leuten. Immer wieder fragte ich: "Wiffen Sie, wie es wirflich war?" Aber jeder gab mir eine andere Antwort.

Ich mußte aber Gewishelt haben. Da fiel mir ein Freund bes Baters ein, zu dem wollte ich gehen. Bielleicht wuhte er Räberes; aber Goldichmieb Fuch wußte auch nichts Bestimmies, doch als ich schon gehen wollte, tam seine Frou aus der Stadt zurud. Sie jah mich so seltsam mitletdig an.

"Wo ist mein Bater!" fchrie ich. "Gie wissen, wo mein Bater ist, ift Bater tot?" — "Ia, Dein Bater ist tot. Schwester Big hat ihn in der Residenz liegen sehen." — "Und ber Führer? Lebt der Führer?" Das wußte sie nicht.

Eift fpater tam es mir in den Sinn, bah ich mich von Baters Freunden nicht verabschiebet hatte. Wie irr lief ich durch die Straffen, In mir war eine furchtbare Starre und Leere und die Ahnung eines ungeheuren Berluften und bazwischen immer wieder der Gedanke: "Wie sage ich es der Mutter? — Die Revolution missungen und der Bater tot!"

Der Gebante an die Rutter gab mir die Kraft, aber als ich vor unserer Haustilte ftand, wuhte ich noch immer nicht, wie ich es ihr sagen sollte. Bor meinen Augen begann es zu schwimmen. Ich sah Borgange, die ich nicht erlebt hatte, sah den Bater neben dem Führer, sah ste alle mutig und tropig in das Feuer der Raichinengewehre marichieren . . . Sah die blutigen Leiber auf dem Boben liegen.

Ich taftete mich die Treppen hinauf, da tam mir unjere Rachbarin entgegen: "Fraulein, Ihre Mutter ift in der Alinti, Ihr Bater liegt im Sterben. Sie follen fofort nachkommen." Ich börte nur eines aus ihren Worten, Bater lebt noch. Das war der erfte Lichtbitc an diesem ichrecklichen Tage. Sofort flürzte ich die Treppen wieder hinunter — zur Klinit.

Die Mutter fand ich gesatter, als ich erhofte. Der Bater wurde gerade aus bem Operationssaale gesahren. Als er wieder zu sich tam, golten feine erften, röchelnden Worte dem Führer und Ludendorff. Dann fragte er nach den Pistolen, einem damals streng verbotenen Besty. Sie sollten nicht in die Hände der Gegner sallen. Wir mußten ihm den Glauben lassen, der Führer habe gesiegt. So sagten wir es, wenn er danach fragte.

Die Salve, unter der er zusammenbrach, als er mit seinem Leib ben Führer bedte, hatte ihn wenigstens davor bewahrt, ben Jusammenbruch des Aufstandes zu erfassen. Der Glaube an den Sieg allein tonnte ihm die Kraft geben, die ihn zum Leben zurücklef

Im gleichen Saal mit ihm lagen feine Rameraden von Pape, Gareis und Sesselmann. Bon Pape vericited noch in der gleichen Nacht . . . Es tamen schwere Wochen. Der einzige Lichtblick für uns waz, daß der Führer lebte. Es solgten die qualenden Berhote der Polizet. Richt einmal der todtrante Bater wurde davon verschont. Bis die Aerzte eingriffen und jede weltere Belästigung energisch verboten.

Alles, was wir hutes mußten, sagten wir bem Bater, und alles Schwere nahmen wir auf uns. Einmal zogen fingende Goldaten vorbel; auf ble Frage bes Baters sagten wir, es sei ein Sturm-trupp. Da war er wieder zuseleben.

Alles mars fo viel leichter zu extragen gewesen, mare bie Revolution geglüdt; bag alles umfanft gewesen fein follte, wollte uns foler gerbrechen.

Unfere Rachbarn mieben uns, Man behandelte Mutter und mich wie Ausgestoßene. Dazu tam die Rot, Ein Laib Brot kojtete 750 Milliarden. Nationaljozialisten nahmen fich unfer an. Am tiefsten erlebten wir Nationaljozialismus, als wir ihm die schwersten Opser brachten.

Es war mohl eine harte Zeit, doch Bater und wir möchten teine Stunde bavon miffen. Wir find tunertich in diefen Wochen gewachten und ftart geworden im Glauben an die Riffion bes Juhrers — an Deutschland." — —

Go ichilderte die Tochter Ulrich Grafs den 9, Rovember 1923. Was foll uns Rraft, Mut und Tapferteit lehren, wenn nicht ihr Männer und Frauen bes 9. Novembers?

Ein Mandener Bungmabel.

### Und ihr habt doch gefiegt

Ich petfönlich gestehe, bag ich auch fofort noch bem Zusammenbruch ben Glauben an uniere Sache teine Minute aufgegeben hatte, und ich bin ber Ueberzeugung, daß dies auch bei allen anderen trag begreiflicher Riebergeichlagenheit der Fall gewesen ift

Die nationalsozialistische Revolution, die aus der Stimmung und aus der Rotwendigkeit des damaligen Augenbilds mit einem einzigen Sprung sich in die Gewalt des Staates sehen wollte, wat in dieset Form migglüdt. Sie mußte ganz von neuem anfangen, sie mußte unsete Gedankenweld gegen den Staat vertreten, sie mußte durch eine Schule strengster Jucht und größter Opfer gehen. Aber gerade das, was ansange von oben erzwungene Rotwendigkeit war, stellte sich später im Ramps und im Opfern als eine segensreiche Auslese dar.

Es murde die Möglichteit gegeben, caratterfeste und starte Menichen aus allen beutichen Gauen herauszusuchen, in gemeinjamer Arbeit zu unzertrennlichen Rameraden zujammenzuschmieden und sein Einheit der Gedanken auf allen Gehleten berzuhellen in der Praxis des Lebens und nicht durch Berzugungen des Staates. Der O. November 1923 gebar den 30. Januar 1938, und wenn wir blejes Tages gebenken, so gedenken wir jener Ränner, die ihr Leben ließen für die beutische Erhebung.

Als Abolf Hitler Reichstanzler geworden mor und wir ihn bagu beglüdwünschen, ba log er gleich barauf nach Niunchen 3ch hatte die Ehre, ihn zu begleiten. Es war ein wundersichöner Flug. Als wir über Landshut und den anderen bagerijchen Städten flogen, da hat er mohl ernft an diesen 9. November 1928 gedacht, der nun gerächt war. Am nächten Morgen legte bann Abolf Hitler auf den Stuten zur Feldherrnstalle einen riefigen Arang nieder mit der Ausschlitz; "Und ihr habt doch gestiegt!"

Alfred Rofenberg.



Der Gruß des Fuhrers und der seiner Getreuen gilt den Gefallenen des 9 November 1923



### "Ju Befehl, mein Reichsjugendführer!"

Im porigen Sammer mar en. 3ch follte eigentlich nicht mit jum Gebietvaufmarich. Meine Mutter melnte, ich fet noch zu flein, und auch unfere Gruppenführerin fauttelte ben Ropf, wenn ich barum fragte. Aber ich lieh nicht loder, ich bettelte und bat immer wieder, 3ch wollte boch ben Reichsjugenbführer feben!

Da, und bann war es boch fo weit. Welch ein Leben in ber alten Sanieftabt! Ich mußte gar nicht, mobin ich zwerft guden sollte: In den alten Saufern, von benen die Salentreugfahren wehten, zu all den vielen grüßenden Menschen, die rings an den Strafen ftanden, oder zu den Sitterfungen und Pimpfen, die mit ihren Spielmannszügen und Landinechtstrommeln bahertamen . . .

Aber ich vergaß boch nicht bas Singen und Marichieren. Sang froh und ftolg war ich, obgleich es nicht immer leicht war, so große Schritte zu machen. Die anderen Mädel waren ju schon alter, meistens zwölf oder gar vierzehn Jahre, und fie waren größer, langer als ich. Aber wenn ich auch manchmal etwas aus ber Puste sam, so lieh ich mir boch nichts anmersen.

Die Menichen zu beiben Seiten ber Strafe machten so frobe und vergnügte Gesichter wie wir. Aut einmal lachten sie alle, als ein Su.-Mann ganz verwundert sagte: "Wo will benn ber Brotbeutel mit der Kleinen bin?" Ich blidte mich ganz schnell und heimlich um. Aber ich sah seine mehr hinter uns. Da mertte ich, daß ich gemeint war. — Oh, daß ich noch so tlein war, obgleich ich bamals doch gerabe vor drei Monaten zehn Jahre alt geworden war!

Aber nachher war ich gludlich, daß ich nicht größer war, benn sonit hätte ich ja nicht ganz hinten gestanden, und sonit — hätte mich Baldur von Schrach auch gar nicht gesehen. Aber ich will der Reihe nach erzählen. Als sich nach der großen Morgentundgebung im Stadion HI, und Jungvolt ausstellten zum Marsch durch die Stadt, standen wir Mädel in einem riefigen Viered. Bor uns all die flatternden Bimpel und dann dicht bet dicht Gruppen von überall ber aus dem Lande...

Man hörte Seilrufe, die immer naber und naber tamen, Bidglich riefen vorm bie erften Reiben unferer Gruppe ihr "Bell!" Boldur von Schirach mußte jest an uns vorübergeben. Ich redte mich, um über bie anderen hinwegzusehen. War das jewierig! . . .

Urtomijd hatte es ausgesehen, und vor lauter Aufregung hatte ich immer bie Bungenipthe herausgestredt, behauptet noch beute unfere Führerin, wenn fie vom Gebletsaufmarich ergabit.

Ra, ledenfalls hatte der Relchejugenbführer bemerkt, daß ich ba fo trampihaft versuchte, größer zu werden. Lachend sagte er etwas zu seinem Adjutanten . . Und dann ging alles so schnell, plöglich Rand ich vorn, sah unsere Obergauführerin, die mir zuslachte. Ja, und dann beugte sich der Reichszugendführer zu mir herab, gab mir die Hand und sagte: "Werb'ein tapferen beutsches Rabel!"

Bor lautet Erregung hatte ich beinahe einen tiefen Anids gemacht. Aber bann ftel mir plöglich ein, was horft, mein Bruder, einmal gefagt hatte, als et mit hans und Erich von der B3. [prach. "In Befehl, mein Reichsjugenbführer!" so helht es, sagte er damals; und die anderen hatten genicht...

Ia, und taum hatte ich baran gebacht, da hatte ich es auch ichon laut gejagt. Erft an ben lachenden Gefichtern ringsum merkte ich, bah ein Anids doch wohl richtiger gewesen wäre. Aber vielleicht hatte fich Baldur von Schitach bann boch nicht das feine Abzeichen vom Gebietsaufmarich geben lassen, um es mir anzufteden. —

Wax unfere Gruppe aber nachher ftold, daß fich der Reichsjugendführer so über eine von uns gefreut hatte! Oft noch
denten wir alle an diefen Tag zurud. Das fleine filberne Abzeichen, daß jest in unferem Seime unter all den Bildern von
unferen Fahrten und Wanderungen hängt, erinnert uns immer
wieder an die Worte: "Werd' ein tapferes deutsches Mädel!"

Ich aber weiß, daß ich es vicht allein bin, sondern daß es im Lande viele, viele Tausende von Jungmädeln gibt, die diese Forderung genau so ftolz und freudig besahen würden, wie ich es damals auf dem Gebietsausmarich vor unserem Reichsjugends führer tat.

Ein unrabentschen Jungmüdel.

# Jungmädel erzählen

### Achtung! Kampf dem Verderb



Bei ben Jungmadeln, die ihr heim in einem Rellerraum des großen Wohnblods haben, ift heute etwas Belonderes los, Das merten bald alle Einwohner, Es ift nämlich so, daß das nicht irgendwelche Jungmadel für sie sind, sondern ihre Jungmadel. Wenn man um & Uhr zufällig über den großen hof geht, fällt es auf, daß satt überall ein Fenster aufgemacht wird, weil man sich nuf die Lieder der Jungmadel freut.

Beute aber ift nichts gu boren. Da mullen fie jeboch fein, benn ein bauern-

ben Auf- und Jutlappen ber Rellertur tommt aus bem betreffenben Eingang ... Der hausmart im vierten Stod ichutelt
ben Ropt und legt bie Zeitung weg. "Mutter, werbe mal runter
geben, gang ift benen nicht zu trauen, nachher fellen fie wieder
einen Bloblinn an."

Wie ber alte Reumonn nun feine vier Treppen gerade herunter gezwungen bat, rennt Strumpel mit einem tollen Sprung gegen ihn an. Erft fagen fie beide vor Schreden fein Wort, und Strumpel hat dagu noch ein mordoschliechtes Sewissen. "Go, ihr wiht boch, daß ihr nicht dauernd hier burchlaufen follt, dagu noch mit einem folden Rrach?"

In diefem Augenhild will es bas Unglud, bah Uzfel mit faft bem gleichen Schwung wie Strumpel die Saustür hinter fich julitegen laht. Aber bas Geltfame ift, ber alte Neumann fangt laut ju lachen an. "Ihr icheint's heute verbammt eilig zu haben, was ift denn paffert?"

"Rampf bem Berberb!" friegt Strumpel gerade noch raus, aber bann holt fie einmal tief Luft, denn ber Sauswart wird nun wohl nicht mehr weiter ichimpfen. "Bater Reumann, tommft du wohl einmal in unfer Seim mit, du muht uns belfen", fagt Urfel... Und was noch nie vorber geschehen ift, er geht mit.

Richt lange banach, ba Uingen bie Liebet ber Jungmabel aus bem Rellerfenfter über ben Bof. Seutr find fie noch viel luftiger als fonft, und bazwischen brummt eine tiefe Mannerftimme mit.

Um Abend geht der Hauswart in jeden Aufgang des Sauferblods hinein, hängt die Zettel von den schwarzen Brettern um,
so dat ein großer Plat trei bleidt. Dann holt er Reitzweden
aus der Taiche, und mit Strümpels Hise wird ein Blatt aus
einem Zeichendlod belestigt. Da steht mit sauderer Schrift"Ramps dem Verderd!" geschrieden. Darunter ift ein Summtschub und eine Zahnpastatube gezeichnet. Weiter unten lieft
man, das tein Hausbewohner Jinn und Altgummt sortwersen
soll, das die Inngmädel regelmähig an einem Tag der Woche
alles abholen würden.

Wie sie nun die zweiundswanzig Platate aufgehängt haben, bletben fie vor dem letten langere Zeit Reben, "Ob das nun was helfen wird", fragt Strümpel. "Bestimmt", meint der olte Reumann, "Dan feben die Lente schon. Aber weißt du, ein ganz großen mußten wir noch haben, das wir über die Wand bei den Mültaften hängen."

Um nächsten Tag find die Jungmadel wieber in ihrem Seim. Der alte Reumann hat ihnen nicht nur gerne die Schluffel gesgeben, sondern ift selbst wieder gesommen, und hat dazu noch eine große Kifte mitgebracht. Durch Bretter wird fie in verlichene Fächer für die einzelnen Gegenstände abgeteilt.

Wie fle nun wieder luftig fingen und hammern, flopft es an die Rellertür. Es ift eine alte Frau aus dem gegenüberliegenben Eingang. "Ja", jagt fie, "ich habe euer Platat geseben und
mill euch nun gern helfen. Jahnpastatuben tann ich euch schon
geben, und mein Mann hat heute eine Lube von seiner Rafier-

treme für ench anigehoben. Aber alte Gummilduhe habt ich nicht. Ringe von Wedglafern tamen mir heute in die hand, Die find zwar fast alle noch ju brauchen, aber wollt ihr die haben?"

Als die alte Frau nachber von den Jungmadeln fortgebt, da weiß fie, daß die Jungmadel nur folche Sachen aus Jinn und Gummi fammeln, die nicht mehr zu verwenden find und die man fonft achtlos in den Rulleimer geworfen hätte . . .

Wit fie nun die Treppen gerabe heraufgeht, fallt ihr etwas ein, und fie geht zwei Treppen weiter auf die Bobentammer.

Dort liegt eine alte Barmilaiche aus Gummi, die boch nicht mehr zu brauchen ift. In ihrer Gtube fallt ihr ein, bat fle vor einer Boche einen Schwamm fortgeworfen hat. Schade, ben hatten die Jungmabel ficher auch gerne gehabt. Aber Guumirringe von tleinen Paleten muffen noch irgendme fein ...

Mahrenddeffen haben die Iungmüdel einen neuen Gebanten gesiaht. Sie ichreiben Zettel, auf benen all die Dinge fteben, die fie fammeln wollen. Für jeden hausbewohner einen, wäre zuviel Arbeit, ba muffen die Leute fie gang einfach weitergeben. Der Bater Reumann verlpricht fogar, dafür zu forgen, daß fie nicht itgendwe liegen bleiben

Richtiger Sochbetrieb bereicht im Beim. Mit beigen Ropfen figen bie Jungmabel bei ihrer Arbeit, und mit vergnügtem Schmungeln belft Bater Reumann bobet, ble es 8 Ubr fclägt.

"Berbe enreiwegen Ueberftunden machen muffen", meint er. "Best aber tans mit end aus bem beim, habt mir fomiela ichon juviel Licht verbraucht, und in vier Wochen ift eure Rifte bestimmt voll."

Ein hamburger Jungmabel.

### Sudetendeutsche erwarten den Jührer



Treffpuntt ift der Brunnen am Martt zu Goslar. Punttlich jum verabetebeten Zeitpuntt find meine zwölf Diabel — Subetendeutiche, bie den Banern im Reich mahrend ber Ernte geholfen haben, und die nun in ihre beimat zurüdtehren — jur Stelle, Aury vor dem Jeft auf dem Budeberg baben fie mir erzählt, daß es ihr größter Bunfc ift, einmal ben Führtet zu seben.

Es ift mir gelungen, für bie Mabel eine Ungahl Rarten gum Zapfenitreich por ber Raiferpfalz im Belfein

des Fuhrers anlaglich ben Erntebantfeften ju beichaffen. Die Mabel ftaumen über die feitlich geichmudte Stadt Coslar und bie vielen Menichen, die alle mit gleicher Freude und Spannung auf den Führer warten.

3ch tann ihnen einen Plat, an bem ber Führer langfam gu Fuß an ihnen vorbeigeht, verfprechen und febe, wie glücktch fle find mit der Ausficht, ben Führer zum erstenmal in ihrem Leben fo nabe an fic vorbeigeben zu feben.

Das Gebrange wird ichen immer ftarter; es ift Zeit, bag wir auf ichnellitem Wege jur Kaiferpfalz geben. Dan mill uns junachft irgendmo an der Strafe hinter der Abfperrung aufsbauen. Aber um einen guten Plat bei folden Gelegenheiten will gelämpft fein, und das versteben wir Jungmadelführerinsnen ichon.

Bur Unterftugung habe ich mir noch eine Rameraden mitgenommen. Bebn Rarten haben wir in ber Taiche und zwölf Rabel find bei uns. Die abspectende SS. sorbert gebieterisch die Rarten, doch wir ichatsen es, daß wir uniere Sudetenmadel bis in die vorderste Reihe bringen, Immer wieder mulfen wir die Radel ermuntern, nicht so schücktern zu sein und sich nicht von ihren Plägen zurüddrängen zu lassen.

Der himmel zeigt bente nicht gerade ein freundliches Geficht und lägt von Beit zu Beit einen gang anftändigen Schauer auf bie bunten Ropftucher ber Sudetenmadel hernieberproffeln. Allmählich füllt fich der Plat vor der Raiserpfalz immer mehr. Es fängt icon an, duntel zu werden. Die Scheinwerfer, die sich als Ruppel über der Stadt schließen sollen, werden ausgerichtet. Die mit buntem Licht angestrahlte Raiserpfalz ift mir noch nie so schon vorgesommen - ein Dentmal vergangener Größe.

Jest tommt Leben in die Menschenmenge. Die Gloden des Rathauses spielen das Riebersachsentted. Heiltuse für den Führer brausen immer näher heran. Ein Auto hält, und wir streden die Köple nach dem Führer, der langsam an uns vorüber zur Kaiserpfalz hinautgeht und dem Rädeln freundlich zunickt.

Der Führer! — Gang nabe haben ihn bie Rabel gesehen; pus nächt tonnen fie gar nichts sagen. Doch bann drängen fie nach vorn, um dem Führer so lange nachschauen zu tonnen, bis er in der Kalserpfalz verichwunden ist.

Mahrend der Jührer in der Pfalz ju den Bauern fpricht, reitet bie Kavallerte auf. Der Flihrer tritt wieder ins Frele, und die Coplarer Jäger feben mit bem Grohen Japfenftreich ein Felerlichen Schweigen liegt über ber Menichenmenge, und andächtig laufchen wir alle ben Klangen, die ben Erniedantiag bes beutschen Bolles beenben.

Die Middel fpuren, bag diese Minuten vor der Kaiferpfalg eine Felerstunde find, bie — wenn fie langft in ihrer Selmat, bem Sultschiner Landchen, find — noch lange in ihnen nachtlingen wirb . . .

Eine nleberfacilide 39R . Bubretin.

### Nicht fo'n aufgetakeltes Jahrzeug



Ich bin ja noch jung; erft eif Jahre, und wenn ich etwas jage, was ich nicht leiben mag, bann lachen viele Aeltere mich aus. Doch bafür fann ich nicht. Ich werbe en immer wieder jagen, wenn ich etwas ichtedlich finde. Wenn wir Gonntage auf Fahrt geben, und ich sehe bann in den Strafen der Stadt so viel Wädel, die auch noch nicht viel älter sind als ich, mit hoben Absähen und übereleganten Aleidern durch die Gegend schreiten (benn so richtig geben und wandern wie wir, tonnen ste nämlich gar nicht mehr),

Buthe Gelichter feben immer gang andere aus, wenn fie draugen mit une herumtollen. Blef frifder, lebendiger!

Reines unferer Mabel macht fo ein gefangweiltes Gesicht. 3ch habe ba ichon immer darauf geachtet; fo mübe und gleichgültig liebt nie eine von uns aus, und wenn es auch manchmal noch jo ichwer und anstrengend gewesen ist.

Schminten und pudern werben wir uns bestimmt alle nicht. Das past gar nicht zu uns. Unfer Führer will frische und natürliche deutsche Mäbel haben, deshald wandern wir, besthalb ziehen wir uns einsach, aber ordentlich und gut an.

"Werb' nur nicht so'n ausgetaleites Jahrzeug!" sagle Ontel Bein aft . . . Und der muß es ja wissen; benn er ift Rapitan. Sein großer Autter, mit dem er immer nach Holland und England sächt, ist auch man einsach, aber immer sauber und schmud. "Werb' doch nichts dran sehen, was nicht zu ihm past", knurrte er mich einmal an, als ich sagte, ich möchte die Segel von einer amerikanischen Jacht, die damals bei uns im Sasen sag, lieber leiben.

Daran habe ich noch oft benten muffen. Das ift, glaube ich, die hauptfache, daß immer alles zueinander pagt. Daran will ich immer benten. Wenn wir das alle tun, dann werden wir bestimmt immer im Leben fclicht, einfach und beicheiden bleiben.

Das aber ift unfer Zielt Go tonnen wir Jungmabel helfen, bah Deutschland tüchtige und gefunde Menschen friegt. Das meinte auch meine Mutter neulich, als ich es ihr am lehten Donnerstag erzählte, als ich gerabe vom heimnachmittag tam und auf dem Nachhauseweg mit Ilse darüber gesprochen hatte.

Ein Rielet Jungmabel.

### Cin hochhaus ergählt



Ein Sochhaus überragt Alt-Berlin, und biefes Sochhaus tann erzählen; "Zu meinen Füßen ist es immer maß, benn bort fließt bie Spree vorbel. Immer herricht reges Leben auf ihr, Biele Lasttähne stehen hier unten bet mir und warten auf Arbeit. Oft bauert es lange, sehr lange, ehe fle einen Auftrag betommen. In der Zeit putt dann seder Schiffer eifrig seinen Kahn.

So fab ich vor turgem auf einem Rabu, der ben Namen "Preugen" trägt, wie die gange Familie, die aus

vier Berionen besteht, eifrig bei der Arbett mar. Jeber ichaffte für fic. Boter hatte ben Beinen Rabn an ben großen leitgebunben, und biefer murbe nun mit Spreemaller jauber geicheubbt.

Danach murbe "Breugen" mit einem langen, biden Binjel ichmary angestrichen. Der Junge half fleifig feinem Bater 3ch mertte, wie felbständig er immer fein wollte

Das fleine Mabel bes Schiffers, toum fechs Sahre alt, ftand welt über ben Rahn gebeugt — ich fah in ihrer Sand ein Seil — und jeht zieht fir angestrengt, welt über ihre Rrafte scheint es zu geben, einen Eimer voll Masser aus ber Spree. Gespannt ichaue ich zu — ob fte es schaffen wird?

Immer bober tommt ber Eimer, Best balt fie an - fte lann nicht mehr, gibt nach - ber Eimer fallt gurud ins Waffer.

Roch einmal versucht fie es - mit großer Rühe ift der Elmer oben, bat zwar unterwegs die Salfte ausgeschüttet; aber fest hat fie menightens Waller, denn fie mill fich maichen.

Erftaunt muß ich feben, wie gründlich fie bas tut. Die Ohren — ben Salo — ihre Arme, ob fie die Augen vergeffen hat? Ich glaube es nicht. Best sogar die Beine . . . Und auf einmal wird es gang hell auf bem Kahn, benn ein fleines Bidden, eben sauber gewaschen, ruft ben Bruber jur Bolche

Er macht es nicht gang fo grundlich. Rur die Urme bis jum Ellbagen und die Sande noch ein bischen. — Beht verschwinden fie in ihr Haus, benn gerade int bie Miutter mit bem Effen jertig — Guten Appetit! — — wünicht euch bas Sochhaus.

Die Parodialtirche beginnt ihr Mittageglodenspiel, — Wie oft habe ich bas ichen gehört, und immer wieder vergesse ich für einen Augenblid alles, was um und in mir ist und lausche — babei sehe ich verträumt über alte, schiefe Häuser, das ist Alte Berlin, — bann sehe ich in wetter Ferne eine goldens Auppel — der Reichstag. Wenn ich mich umichaus, sehe ich drei lange Eisengestelle gen Himmel ragen — dan Lempelhofer Feld. — Mah ich nicht froh sein, daß ich sier Berlin schwen kann?

Das Glodenspiel ift zu Ende. — Auf allen Rahnen ift Mittagetube — leinen Menichen febe ich; nut ein bund liegt in ber Mittagejonne und ichlaft. — Aber Alt-Berlin ichlaft nicht.

Gerabe wird bie Schleuse geöffnet, und langlam fabrt ein Schleppdampier, ber eine bide, schwarze Rauchwolfe hinter fich latt, burch; nun sehe ich auch, bat eine Menge Laftfahne ihm folgen; er mut fie zieben.

Sower find bie Rabne belaben, mer weiß, mober fie tommen und mobin fie wollen? Die Schleufe follegt fich wieder. -

Drüben in irgendeiner Sauptstroße saulen Autos — pnendlich viele, fle alle haben einen geschäftigen Weg. Ein Alingeln gelbe Stragenbahnen find es, fle rollen eilig durch den Bertebr.

Bin ich fo vertraumt gewelen, bag ich nicht mertte, bag bie Sonne verfcwunden ift und nun buntle Bollen einherziehen.

Shleier ift ber Regen vor meinen Augen, Go bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Augen zu fchlieben.

Und nun, Alt-Berlin, ergable bu mir beine Geichichte!

Ein Berliner Jungmabel,



# Eltern, schenkt nur gute Bücher

Es find viele Gebiete, auf benen wir als Jungmabelführerinnen bas Berständnis und die Mitarbeit der gesamten Elternichgit benötigen. In heimnachmittagen und auf Jahrt erziehen wir uniere Nädel zu dem Gedanken ber Gelbstzucht, der Kameradichaft und der Einfachbeit. Damit geben wir ihnen eine feste und Klaze Bildrichtung und find bemüht, ihnen durch Buch und Mort diese Begriffe zu unterbauen.

Es ift felbftverftanblich, bag ber Lejeftoff unferer Jungmidel ihr Denken und ihre Saltung febr ausschlaggebend befilmmt. Die Pilicht feber Führerin ift es baber, bas Befte, was es auf dem Gedieb des Jugenbichrifttums gibt, gedantlich an ihre Mäbel heranzutragen.

Didgen fich aber über biefen Rahmen bes Bundes hingus auch die lehten Glietn barüber finr werben, bag ihr Mäbel einer nationalsozialistischen Jugenborganisation angehört, bah es also in nationalsozialistischen Anschauungen und Gedankengungen erzogen wird, und daß baher auch das Auch, das sie ihrem Wädel geben, denselben Geist der Einlachheit und der Alarbeit trogen muß. Das Buch ift für ein Jungmäbel nicht bloße Unterhaltung ober Bermittler von Wissen, sondern es ist Erziehung zur haltung.

Diese Erkenninis wiederum verpslichtet die Sitern zu einer sorgialtigen Prüfung des Lesekoffes. Es kommt nicht darauf an, daß ein Buch bereits in seinem Aukenumschlag die 110prozentige nationalsozialitische Einstellung verrät, es kommt nicht auf den Altel an, der die Gedanken des Dritten Reiches verslodend in sich trägt — nein, es kommt lediglich auf die Haltung und den Geist an, der in diesem Such vertreten wird, und dieser Geist mut der unsere sein, ohne das die Handlung undedingt unserem nationalsozialistischen Jugendleben entsnommen zu sein braucht.

Wir ichagen in ben Buchern von Diarte Samfun "Die Langerwalten in ber" (Berlag Albert Langen/Georg Muller, München) bas Babre, bas Echte und bas Aufrechte. Jebe biefer Kinbergestalten ift in ihrer Ursprünglichleit sa überzeugenb gezeichnet, bat seber Erwachsene, ber fich einen Sinn für diese Ratürlichteit bewahrt hat, immer wieder eine große Freude an blesen Büchern erleben wird.

Jedes Jungmädel aber ipurt das Lebenswahre biefer Schilbetungen. Die Dentart diefer Langerublinder ift auch ihr Wesen, die aufrechte, flare Art biefer Jungen und Mäbel ift auch ihre Haltung. Wenn Jungmädel sich an diesem Buch freuen, so ift es ein tiefen Frohsein, seine oberflächliche Unterhaltung, wenn Jungmädel über die Erlebnisse der Langerublinder lochen, so ist dieses Lachen echt.

Richts ift ihnen fremd an dem unverbildeten Weien diefer Jungen und Rabel. Die einfacht Lebensart dieser Bauerne tinder ift auch die ihre. Solch ein Buch aber tann nur gesichtischen werden aus ganzem Ernft, mit einer großen inneren Freude, mit einem seinen Denten und einem fellen Brobachten. Das Buch von Erida Rüller-Hennig, "Die Wolgen tinder", steht in seinem Wert doch über den sonstigen Jugendbüchern. So spannend die Handlung dieses Buches ift, so gut Ereignis neben Ereignis fieht, so ist doch das Wertwollste baran die Haltung seber dieser hier gezelgten Menschen.

Mutig und tupfer find diefe Ainder, mit einer unverdrüchlichen Treus gegeneinander und gegen ihre Aufgabe. Es ist etwas Stolzes und Storfes um die Gestalten, die une Erika Millethennig zeichnet, und mägen diese auch erst sechs- und acht
jährige Ainder sein. Dieses Buch ift aus einem Erleben gejchrieben, und teines unserer Nädel legt es aus der hand,
ohne nicht die Grundzüge erfannt zu haben, die ihr diese
Wolgatinder innerlich nabegebracht: Es ist dies die haltung eines tapferen und mutigen Lebens!

Diefes Jahr nun hat uns Erita Müllet-hennig ein neues Buch geschrieben, bas ebenfalls jum Preise von 2,85 RR, im Berlag Junge Generation, Berlin, erschienen ift: "Aben-tener um Garatow". Wieber werden wir in das Aufland bet Kriegs- und Revolutionszeit geführt, wieber bürfen wir hier die ftarte Trene der Wolgadentschen zu ihrem deutschen

Wefen fpuren, bas fich icon in ber Art ber Renber geigt Bir erleben bie Rot und ben Rampf einer Familie im holichewiftischen Rufland mit. Ueber all dem Elend und ber Sorge fteht groß und frei ber Wille jebes einzelmen für ben andern, der Bille, bas Leben ju zwingen und bem eigenen Wefen tren gu bleiben. Fein und überzeugend tritt uns in ben Buchern von E. Muller-Bennig immer wieber bas gefcwikerliche Zusammengehörigleitogefühl entgegen, bas Biffen um bie Familie und barüber ber große Gebante, ber icon über bem jungften Dabel fteht: Deutfdlanb.

3m Berlag Junge Generation erichien bas Buch "Beter, ber Solbatenjunge" von Mathias Lubwig Schroeder. Wenn auch im Mittelpuntt diefer Sandlung ein Junge fieht, is hat auch bieles Buch einen Wert für uniere Diabel. Es ift wieberum ber Ginfaggeift und die Ginfachhelt, bie ben Inhalt ausmachen.

Artegezeit ift en, und Peter, ber olffahrige Junge, fut Dienft, mo fich nur irgend eine Gelegenheit bagu bietet. Es ift ein elnfaches und feftes Bupaden, ohne Reben und voll Gelbitverftanblichteit. Peter fteht und erlebt viel ale Ctrablattoertoufer por bem Bahnhof Trier-Beit, Immer aber erweift er fic als Junge, der mach und bereit in der Beit fteht und an felner Stelle feine Bilicht tut.

Der Wert biefes Buches liegt wiederum in der prachlichen Shildtheit und einem lebensmahren Inbalt. Beier, ber Golbatenjunge, aber fteht por uns als ehtlicher und anitanbiget Romerob, beffen Charatterguge neben einem echten Jungentum eln fefter Bille und gange Bilichttreue find.

Menn wir ben Wert blefer genannten Bucher barin feben, baf ihre einzelnen Geftalten eigene Charatterjuge und eine eigenbestimmte Saltung aufweifen, fo tonnen mit von bem Buch von Glen Saten, Berlag Junge Generation, Berlin, "Untje hoch oben" fagen, bag es lebiglich ein Unterbalbungebuch ift. Es zeigt ohne legend einen Sintergrund und ohne mejentliche Gebanten bas Leben eines beutiden Dabels in Gronland. Sprachlich gefeben weift blefes Bud manche Unichonheit auf, ohne ban en im gangen abzulehnen ift. Ein Unterhaltungebuch, bas feinen Bert in bem Mugenbild verliere, wo es ausaeleien ift

Bebe Mutter, bie ihrem Rind einen blofer porgenannten Bucher jum Rejen gibt, fann miffen, bab es fich um etwas Wertvolles und Bleibenben bandelt. Wenn wir nachfolgende Bucher aber auf bas fcarfite ablehnen, fo bat das feinen Grund barin, daß ble Berfafferinnen ohne echte und wirtliche Berbindung gu unferer Jugend Bucher aus einer Mbildt fcrieben, Wir mollen feine gufgetragenen Probleme, die den Rationalfogialismus betreffen und bie bon ben Schreiberinnen noch nicht einmal verftanben murben. Bir wollen teine Phraien unb ionenben Worte um einfachlte Dinge. Bir mollen teln Badfeichleben, und wie vergichten auf all ble angenehmen Rebenfachlichkeiten, die Lebensglud und Lebensluhalt der Soberen Tochier ausmachen Unedt und unwahr, vergerrt und lebenofremb find bie Erguffe biefer Schreiberinnen. Das aber lebnen mir für unfere Bungmabel auf bas forte ab. Daift ein Buch Don D. Bollat "Ein Dabel

geht grabaus", er. ichienen in ber Unton Deutiche Beriagsgefell. ichaft, Stuttgart. . Eine Ergablung für frohliche Hergen von Jugend, Arbeit, Sport und Liebe" beift der Untertitel, Wenn uns ber Breis von 4,80 MM, anfänglich etwas religito doch erichten, jo muffen mir in Ambetracht biefer vielverbeihenden Themen freilich fdweigen

Einige Meine Muszüge tenngeichnen bas Buch beffer als lange Worte: "Liefelotte fühlte bas Blut aus bem Ropf finfen. Langfam ftiegen Tranen hoch und ichwemmten bin

über bas belle Blau ... " (Gemeint find bie Mugeu! Dho, wie finnig!) "Tante Gunbelin Rreicht bas bunne Baar in Orbnung, en tigelt etwas an ihrem Bergen, denn fie tann fich nicht entfinnen ..." (Muf Deutich: Tante Gundelin frent fich!) "Dann ichtebt fich majeftatifc die Sonne iber ble Baden bes Grats, fte fteigt, fie bebt fic. Sallelujah! möchte man ichreien . . . " (Wir auch!) So finnig wie diefe Ausfpruche ift auch bie Sanblung biefen Buches, bas nich gang in ber alten Welt des Badfifches bewegt. Wir banten für biefe Erguffe, felbft wenn fie mit einer leichten nationalfagialiftlichen Betbramung ericheinen

Roch beffer aber meinte es Marielulfe Lange mit ihren Buchetn -Darianne finbeteine Sufgabe" und "Lore hat Glild" (Berlag Englin u. Latbilne, Reute lingen). Schon Die augete Neichige Aufmachung jagt uns genug. Go finnig jart wie der Umichlag geiont ift, foll auch bie Tenbeng blefer Bil. det ju une fprechen, 3u bem Gebanten ber Frau unb Mutter follen wir erjogen merben, Bir wehren uns gang entichteben bagegen, menn blefe Begriffe in einer folmen banaten und fentimentalen Mrt gebracht werben. -Mil biefe Schreiberlinge, Die unferen Jungmabeln etwas fagen wollen, taten beller,

Mrt und bem Belen ber hetanwachfenben jungen Generation ju bofaffen, Goon ein Bild in bae Jungmabeljahrbuch 1937 mulrbe fie bahin belehten, bag bas Rfare, Gefunde und Frobe, das in ber heutigen Jugend mach Ift, nichts gemein bat, mit jeuem Berichwarmten, Angetrantelten und Sentimentalen einer vergangenen Beit. Bit wiffen, bag bas neue Jungmabelfahrbuch "Bir folgen" bar in biefem Sabr im Frang Cher-Berlag, Dunden, ericheint, in feiner floren und einbringilden Geftaltung nicht nur unferen Jungmabeln und 39R Subrerinnen etwas ju fagen bat, fonbern barüber binaus ju allen Gitern und Ergiehern fprechen wird von unferem Reben und unferer Met.



ERIKA MULLIPHENNISA

um Satatow









Bater und Mutter und die Heinen Madden mollten eines Tages zu Belannten geben, ben Buben aber war die ehrenvolle Aufgabe libertragen worden, babeimzubleiben und Saus und Bieh zu haten.

"Ja, bentt blog baran, heute abend bei ben Sühnern bas Licht auszulöjchen", fagte ble Miutter, "und vergeht nicht, ber Rage Mitich zu geben, und felb mir bloß porfichtig mit bem Fener!" Dies lettere war ichan der reine Jammerruf. "Berlah dich nur auf mich", rief Dia tröftend. "Ja und auch auf mich", fagte Einar. So zogen benn die Eltern und bie Schweftern fort.

Es war ein fiolges Gefuhl, fich ale hetren im haus zu wiffen Anfangs balielten bie Buben ein wenig betum, ichnuffelten gum Beipp el ein paat Schubladin und Schrante aus, die für gewohnlich weniger zuganglich waren, und fanden auch einige feltene Dinge bie man dort beifette geräumt batte, und die einmal to in ben handen zu halten ganz viel Spah bereitete Einar hatte übrigens bas Pech, eine icone Florche mit wohltechendem Raffer fallenzulaffen, sie zerdrach aber nicht das tannte man nicht jugen, denn der Sprung war beinah nicht zu eribeden.

Dagegen entdedte er sowohl als auch Ola ploglich etwas höchte Miertwürdiges am Stihugel droben auf Jatobs Grundfrud, und zwar: Jatob und Better Henry mit bem Rald Miratel auf Stiern. Es ift übrigens eine Urbertreibung, zu sagen, daß das Miratel Sti gelaufen wäre, das taten nur die zwei anderen, aber das Miratel tanzte jedenfalls auf jeinen langen Beinen mit.

Die Buben begriffen sofort, daß henry und Jatob bie Ermachten nen hatten fortgeben sehen, und daß henry im Stall gewesen war und das Ralb freigesallen hatte. Die und Einar sanden, baß dies zu weit ginge. In einem Ru zogen fie die Stier an und gingen zum hang hinüber. "Ihr in der Stadt sast die Rälber wohl mitten im Winter hinaus?", fragte Einar höhnisch, "Es wird gut sein, du tommst mit unserem Ralb her, und zwar sosort, tief Die gebieterisch, "Es ist tein Stilauser, bag du's nur weißt "

Aber Benen tonnte nicht begreifen, daß ein Ralb nicht ab und au frijche Luft gebrauchen follte, behauptete er. Außerdem fei doch ein Reines tummerliches Tier, wie zum Beifpiel eine Rate, jeden Tag braufen; follte das Miratel nicht ebensoviel vertragen wie eine Rage? Ob fie benn nicht feben tonnten, wie vergnügt das Ralb war, werl es braufen fein durfte?

"Es ift Schle und Brauch —", begann Dia, "Die Leute auf bemt Lande find immer fo voll Schied und Brauch!", jagte Henry. Dia mufte nachgeben, benn Ginar war icon zu Benrys Partei übergegangen, "Ia, ja", jagte Ola, "ihr müßt die Schuld auf euch nehmen, ich will damit nichts zu tun haben."

Es hatte lange nicht mehr geschneit; durch fleifige Benützung bes Sauges war biefer volltommen hart und glatt geworben,

und mitten am Sang befand fich ein Sprunghugel, ben bie Rinber gebaut hatten, in recht langer und mubevoller Arbeit. "Es ift vielleicht beute etwas bart für bie Glier", meinte Benry, er Bellie fich neben bem Sprungbugel auf. Um bie Babrheit ju geftebem, batte Benty fich auf biefem Sprunghugel noch nicht verlucht. Richt etwa, weil er für ihn zu groß geweien mare; er fet in ber Stadt icon Uber gung anbere Sprungichangen gesptungen, jagte er; aber einer milfte boch dafteben und meffen, wie weit ble anberen fprangen, fonft mubte man ja gar nicht, wie man baran war . . . Und wenn ihn jemanb ablojen wollte, war feine Binbung immer fo flaglich bag tein Menich fle in Ordnung belugen fonnte. Wenn ibm trogbem aber jemand bie Riemen in Ordnung brachte, fo maren Die Stier binten ju fcwer. Dia meinte einmal, plelleicht fel Benry jelber hinten ein wenig zu ichmer. Benro mußte mirtlich iagen, bag Dia unquelteblich mar

Beht abet gratichten die drei Buben den hang hinauf, und das Miratel folgte ihnen . . . Das Kalb war nun groß und hatte bereits deutliche hörner, die es auch icon zu alleriet gebrauchte Es sprang vor den Buden ber, stellte sich dann auf und sah sie friegerisch von oben aus an, jentte den Ropf und zeigte ihnen die hörner und brufte, so laut es mit seiner Kalberstimme tonnte — alles aus Bergnügen

Es verficht fich von felbit, daß Einar und das Miratel juerkt auf der Sobe anlangten. Einar legte den Ropf schief und schaute binunter — nabezu blanken Ein. Einar aber wartete nicht, bis die anderen berauftamen. "Rlar!", rief der Better unten beim Sprunghügel, und in sausender Fahrt glitt Einar hinunter. Das Ralb fand einen Augenbild da. Was war das für eine unerhörte Fahrt! Gebachte Einar badurch der erste zu werden? Dazu gehörten ober zwei — oho! Das Witatel stredte ben Schwanz in die Sobe und kurzte nach.

Dia und Jatob blieben atemlos stehen und schauten zu. Die Sprungichange! Herrgott, die Sprungichange! Dia wollte laut ichreien, brachte aber feinen Laut hervor. Der Better bagegen beulte vor Begeisterung. Da saufte Einar in ungeheuerem Schiff über die Schanze hinaus, so dat es unter seinen Stiern trachte, und bas Ralb hinterdrein, wie ein Jabeltier durch die Luft. Im nächten Augenblick rollte ein einziges zappelndes Bündel von Leibern und Stiern und Armen und sechs sangen Beinen über den glatten Auslauf hinunter und landete in einem pattiechen Anauel unten am hang. Die beiden Springer logen gang fill. Henry war zuerst zur Stelle und beugte sich über fie. Zest war es aus mit dem Spas.

"Sie find alle zwei tot!", rief er den beiden oben schluckend zu Da ichlug Einar die Augen auf und erhob sich, "God damn!", sagte er. "Mas?", fragte Henry. "Bas?" — "Hilf mir das Kalb aufrichten, sog ich, es ift verrückt geworden." Bett tamen Ola und Batob auch herbei, und alle begannen an dem Kalb zu ziehen und zu zerren; das Tier aber lag mit halbosfenen Augen da und rührte sich nicht. — Stille, nichts als Stille ringeum. —

Jest murbe es tummervoll . . . Henry warf fich auf den Bauch, und fing einfach wie ein Mädchen zu heuten an. Sinar und Jalob standen schweigend da, Dia aber machte sich daran, bas Kalb herumzuwälzen, um zu sehen, ob vielleicht ein Bein gebrochen seit. "Das Ralb fieht noch ganz aus", sagte er endlich. "Es muß eine Gehlrnerschütterung sein", fügte er sachtundig hinzu. Da kanden sie, ratios und ties betümmert, henry sagimmer noch auf dem Bauch und schluchzte.

Plöglich ichlug das Kalb mit allen vieren auf einmal um fich — und da ftand es! Es schwantte und spreizte die Belne, um nicht wieder hinzutaumeln, dann schüttelte es den Kopf, vermutlich, um feine Gedanten zu sammeln, und bohrte versuchsweise die Hörner in das hinterteil des Betters. Die hörner waren in Ordnung, der Better fuhr auf und umarmte das Witratel — "bas haft du aber fein gemacht, daß du nicht braufgegangen bist", fagte er

"Ra, wieviel Meter hat bas Miratel gesprungen?", fragte Ola. "Du hait, icheint's, bas Weisen vergesten." Ja, henry hatte bas Messen vergesten. Auch war er mit Dia barin einig, bah bas Miratel für heute friiche Luft genug gehabt hatte, und erteichterten herzens iperrten fie das Kalb ebenso lebendig wieder in ben Stall, wie fie es herausgelassen hatten.

Sie entichloffen fic, Saden und Spaten ju nehmen und ben baglichen Sprunghugel einzuebnen. Es war eine Gunde, bel diefer Schneebahn über eine folche Schange zu fpringen; wenn's wieber elamal Reufchnee gab, fonnten fie ja eine ichanere Schange bauen; und nach diefer frommen Tat voller Gelbftverleugnung wollten fie ben Reft ben Tages nur noch robeln.

Aber, du liebe Zeit, was ift eine Robel auf die Dauer für ein tidgliches Jahrzeug! Reine Aunk, auf einer Robel zu figen und einen einfachen Sang geradeaus hinunterzusausen, feine Spannung, nichts! Uebeigens hatten fie zwei Robeln, aber es wurde dadurch nicht sehr viel abmechstungsreicher. Nach und nach fiel auch die Dämmerung ein, fie fühlten, daß wohl bald die Besperzeit tam, und Ola erbot fich, hineinzugehen und etwas zum Effen zu richten, er wollte ichteien, wenn er fertig war.

"Bas |oll's benn geben?", fragte ber Better intereffert, et wollte fich wohl für alle Fälle gegen Grüge fichern, "Bas willft bu haben?", fragte Dia gufticet, "Gebratenen Sped und geröftete Austoffeln, aber bas tannft bu wohl nicht machen" Dia antwortete: "Du fannft getochten talten Sped und Rartoffelpuffer haben und auherbem Raffee." — "Ja, ja", fagte henry füglam.

Nun aber galt es boch, fich die Beit zu vertreiben, bis Ofa tufen wurde. Da ftanden fie und sahen einander ratios un, friner wagte gleich irgend etwas vorzuschlagen. "Im Schuppen liegt eine leere Lonne", sagte endlich der Better und schaute die beiden anderen hellblau und unschuldig an. "Was ift damit?", fragten Einar und Jatob und sebten sormilch auf. "Richts welter, ich dachte nur, wir tonnten fie herholen und versuchen, ob fie vielleicht den Sang hinunterrollt", meinte der Better Einar hüpfte vor Eifer: "Und bann sonnten vielleicht wir brei in die Lonne hineinkriechen!", rief er. Bergeffen waren das Ralb und alle die guten Borioge

Die Tonne murbe geholt, bas beißt, worher ftanben fie noch eine Weile im Schuppen und ftubierten barüber nach. "Die Sache ift nur ble: Wenn die Tonne auf der einen Seite offen ift, tönnten wir am Ende herausfallen", meinte Einar bebentlich. Jatob schaute an fich hinunter. "Wenn ich nur Play für meine Beine habe", sagte er. "Du tannft bich wohl ein wenig zusammentlappen", riet Einar und muste gleichzeitig an seinen geliebten Korfzieher benten. "Du wirk Play haben, Jatob", sagte er warm, "und wenn ich selber warten sollte."

Sie einigten fich barauf, bag man fich helfen tonnte, wenn man ein paar Bretter von der richtigen Länge funde und fie mit in die Tonne hineinnahme und fie jum Beilpiel von innen ber wie ein Rreug in die Deffnung spreizte. Die Bretter mußte man mit einer Axt verfeilen, so daß fie gang sest jagen.

So rollten fte die Tonne auf den Gipfel des Sügeis hinauf. Doct zeigte es fich, wie fehr fle fich auch jusammentlappten, daß nicht mehr als zwei darin Plat sanden. Da jagte der Better, daß er hier fremd sei, er wolle seinen Plat abtreten; die beiden anderen tönnten jetzt allein hinunterrollen, er same dann nach ihnen dran, sagte er. Sie mußten sich selber gesteben, daß henry ein freundlicher und anfopsernder fleiner Junge mar Bahl hatte er seine Fehler, besonders seine Prahlerel mit

allen Dingen aus ber Stabt war unausftehlich, aber bas hier war boch fehr gut von Benry.

Die Bretter murben in die Deffnung verleilt, fie jagen wie fengenagelt, die zwei Buben reichten henry die Azt hinaus, ein Juhtritt — und eine Tonne mit Geschret saufte in rasender Jahrt hinunter, schwentte und drehte fich ein paarmal gang merkwürdig mitten am hang, wich dann vom Kurs ab und landete mit einem Krach an einem Baumftumpt.

Wie ftill, wie ftill es auf einmal murbe. Rein Laut fam mehr aus der Tonne, Seury kand oben auf bem Sugel und laufchte; es war, als fet er gang allein auf bem weiten Erbenrund. Ein fürchterliches Entiehen ergriff ihn, er ftieh einem so durche dringenden Schrei aus, daß Ola mit einem Solzicheit in der Sand und Jatobs Bater auf blogen Strumpfen herausgefturzt famen.

"Bas gibt's benn?", rief Jatobs Bater. Henry beutete, ichrie und beutete. Ola fab folort die Tonne in der Landichaft und lief hinunter, "Sie find in der Tonne!", rief er Als er bort angelangt war, wintte er Jatobs Bater zur hilfe herbel. Aus ber Tonne brang fcwaches Stöhnen, Einar zwängte ein leichenblaffes Gesicht zwiichen den Brettern hindurch und erbrach sich. Als dies überstanden war, machte Jatobs Bater die Bretter los und zog die beiden erlinderilchen Sportsmänner heraus.

"Ra", fragte er troden, "wie ging's?" Geln Cohn gab feine Antwort, fonbern fette fich nur auf ben Baumftumpf und freft bas Blut aus feiner Rafe in den Schnee tropfen. Einar aber, ber bas Schlimmfte hinter fich hatte, lächelte bleich: "Run, es



ift jedenfalls tunbherum gegangen", sagte er. "Ihr mußt bie Tonne wieber mit hinaufnehmen, benn ihr werbet fie wohl noch öfters brauchen", sagte Jalobs Beter, und lächelte arbentlich hinterhältig, als er ging.

Ola und henry rollten die Tonne helm, hinterbrein wantten bie beiben schweiglamen und bleichen Freunde Elnar und Jalob und begaben sich zu Olas Bespermahlzeit. Der Bettet traute seiner eigenen Rase nicht, als et in die Rüche sam — als boch gebratenen Speck! Und jest gab es ein Gelage! Aber Einar war nicht hungrig, sagte er, und Jatob konnte fich's zwer nicht erklären, ober er hatte auch teine Lust auf Speck, er meinte, er wäre mübe. Das war Einar auch. Und die beiben entschlossen sich, ein wenig in der Rammer nebenan auszuruhen.

Ruife Beit banach maren aber auch fie wieder auf ben Beinen, Was follte man nun fplelen? Das Befte mar ja eigentlich ber Schnet. Un vielen Stellen war er fo hoch wie Meine Saufer gufammengefegt — aus blejen Saufen mußte man boch etwas mochen fonnen. Wie mare es, wenn man versuchte, von ber Scheunenbrude pus mitten in den groben, schonen Saufen bacunterzuspringen?

Das war tein libler Gebante. Es figelte am gangen Abrper, während man win ein Bogel durch die Luft faufte und bann fanft behaglich in dem welchen Schnee landete. Anfangs versant man ja die an die Arme darin; es war geradezu schwierig, wieder herauszukommen; aber es gab ein Schrelen und Lachen, wenn fie einen herauszagen, der ganz hoffnungelos drinfteckte und nur immer tiefer und tiefer verjant. Schliehlich aber war der Saufen so gerwühlt, dah es keinen besonderen Spah mehr machte, und die Jungen mußten sich nach etwas anderem umsiehen.

"Das Dach vom Schweineftall", rief Jafob plöglich. Da ftand bie Leiter noch vom Sommer ber, das Dach war zwar nicht bes sonders boch. Wenn man aber auf dem Glebel aben ftand und von dott sentrecht in den trefigen Schneebaufen unten sprang, so hatte man boch eine gang ichone Fabet durch die Luft, etwas Bessess tonnte man fich nicht wünschen . . .

Und du Jatob an diefem Tag noch feine mennenswerte gute Tat polibracht hatte, folen er es wahl feinem Better ju gonnen, ale erfter von diefem neuen Plat hinunterzuspringen. "Es ift zwar mein Necht", fagte Jatob, "benn ich habe diefen Ort entdedt, aber fpring nur bu zuerft, du bift ja doch aus der Stadt!" Benry ftand gang aufen auf dem Giebel, prette feine edigen Knie aneinander und fah fläglich aus

"Nur nicht fcuchiern!", rief Jatob, und verfeste bem Better einen Stoh in ben Ruden. Denen fiel mit einem Mulichrei nach vorn und hinunter, und im nächten Augenbild fab man nichts welter von ihm als ein Baar dunne Beine, die aus bem Schnee berausitaten und eine Zeitlang um fich ichlugen — er war topfilber in ben tiefen Saufen gefauft. Einen Augenbild barauf prangen alle übrigen Buben nach; fie kanden bis an die Schultern im Schnee und versuchten vergebens, henry herenszuhlehen, denn se mehr fie an ihm zogen, defte mehr versanten fie selber.

Nun hatten ja bie Mabden auch hinunterspringen tonnen, um baun bazustehen und zu zappeln, die einen auf dem Ropf und die anderen auf den Beinen, sie aber ermählten das Mügere Teil, Metterten die Leiter hinunter und liefen schreiend ins haus, um hilfe zu bolen. Glüdlicherweise war der Bater in der Etube, und er ftellte sich mit seinen langen Beinen mitten unter all die Meinen Burschen und zog henry mit ftarter hand heraus,

Run aber ftlehen bie beet Jungen einen mahren Schredenernfaus — henry war blau und gab lein Lebenszeichen von fich. Der Bater nahm die schmächtige fleine Gestalt in seine Urme und ging eilig mit ihr ins hans. Er muhte lange un dem Burichen arbeiten, ehe ber wieder jum Leben ermachte. Dann wurde henry in ein warmes Bett gelegt und war schliehlich wieder sowelt hergestellt, dah er nach einiger Zeit zusammen mit Satob, desten Ohren beängstigend unt geworden waren, beimwansen konnte,

Im Abrigen hatten fich die deel Freunde wieder einigermaten von ihrem Schreden erholt, so dah fie fich jest untereinander par nichts anmerten ließen. Aber Batob wünsche von ganzem Serzen, der Beiter möchte doch etwas blübender ausschen, wenn fie fich nun daheim vorstellen muhten. Jasobs Bater tounte bisweilen so ernsthaft sein, es war nicht vorauszusehen, wie es geben würde, wenn Jasob mit seinem blaublassen Beiter tam.

## Unsere Weihnachtsarbeiten

Im vergangenen Monat wurden Schmudpapiere hergestellt, bie wir nun ju allerlei Papparbeiten verwenden wollen. Zuerk foll ein Album für unfere Fahrten bilber gearbeitet werden. Wir taufen ein Photoalbum mit weichem Butten-fartondedel; es ift so für uns billiger, als wenn wir die Setten felber schneiden oder zuschneiden lassen.

Rachdem wir den Auhenumichlag entiernt haben, mellen wir die Sohe der Seiten aus. Um die genaus Breite seitzustellen, mellen wir einmal nur den gelochten Streisen, der meist etwa 2 bis 3 om breit ift, und dann nur die übrige Selte, die etwa 18 om breit und 16 om hoch ist. (Siehe Zeichnung 1.) Aus grauer wert Pappe (Stärlebezeichnung) werden zwei Streisen geschnitten, die an allen vier Seiten 2 bis 2½ mm größer sind als die gelochte Kante der Albumblätter. Dann schneiden wir zwei Rechtede zu, die gleichsalls 2 bis 2½ mm über die Albumsseite überstehen. Wenn also unser Album beispielweise 16 cm hoch, 18 om breit und die gelochte Kante 2 om ist, so missen die beiden zugeschnittenen Pappitreisen se 2½ om breit und 15½ om hoch sein und die Rechtede je 18½ : 15½ cm. Wie geschnitten wird, ist im Septemberhest delm Buchausbessern (Zeichnung 1 und 2) zu sehen.

Aus Buchlinderleinen werden zwei Streifen zugeschnitten, die oben und unten je 1 cm langer aln die vorher zugeschnittenen Pappftreifen, also 17% am lang find; fie millen so breit sein, bah der Pappftreisen nicht nur gang vom Leinen bebedt ift, sondern daß er noch an der einen Gelte 1 cm und an der anderen Beite mindeftens 2 cm überfteht. Zeichnung 2 zeigt, wie die Pappe auf den lints mit Tischerleim bestrichenen Beinenstreisen gelegt werden muß, so daß zwischen bem großen und bem schmalen Pappstüd zund 2 nm Zwischenzaum bleibt, damit fich der Dedel ausschlagen läht.

Solange ber Leim noch feucht ift, werden bie belben Leineneden am Ruden mit ber Schere abgeschnitten (Zeichnung 2 puntfterte Linie), so bah noch soviel bis jur Pappede fteben bleibt, wie ble Bappe bid ift. Dann werben bte oben und unten überstehenben Leinentanten mit bem Falzbein nach links umgeschlagen und seitgellebt. Das Stüdchen über bem Zwischenraum sowie die noch überftebenbe Leinenfante werben eingefalzt. Golite ber Leim ichen getrodnet sein, so ift er mit lauwarmem Waster wieder anzuleuchten.

Thenfo wird die vordere Papptante jum Schutz gegen bas Durchtoben ber Eden mit einem Leinenstreifen bezogen, ber ichmaler ift als der Rüdenstreifen, doch genau so ausgeleimt wird in einem geschloffenen Jimmer mit dunnem, beihem Tijcherleim. Kein Luftzug bari den Leim treifen, der sich sonft "ertaltet" und nicht mehr richtig liebt, so das unichone Luftblasen entstehen, die manchmal allerdings durch Plätten zu entsernen find. Auch muß sehr schnell und tubig gearbeitet werben, da der Leim sehr rasch trodnet,

Saben wir die zwei neuen Deden für das Photoalbum mit ben Leinenkanien bezogen, ichnelben wir uns aus passendem Schmudpapier für jeden Dedel ein Stud zu; wir geben oben und unten wieder je 1 am Umichlag zu; dieses Stud Schmudpapier muß auferdem je 3 am über den Leinenftreifen des Rudens greifen. Auch das Papier wird mit Leim auf die Pappe gefledt, wobel sehr genan gearbeitet werden muß, da nachber nichts mehr gerade gerücht werden fann, Die oben und unten überstehenden Kanten werden wieder mit dem Falzbein umgefledt.

Der Innentilden wird genau wie der Aufenruden mit einem Leinenftreisen betlebt, der oben und unten 2 die 21/4 mit fleinet ift als der Aufenruden; er muß aber noch 11/4 cm auf die Pappbedel übergreifen. In den Zwischenraum muß das Leinen wieder mit dem Falzbein sest hineingebrückt werden. Die übrige Fläche des Innendedels wird mit einer Seite des Photoaibums beliebt, der wir die Lochtante abgeschnitten haben; das ift der "Spiegel". Ran fann statt dellen auch ein einsardiges Borsappapter von innen gegen die Dedel fleben.

Rachdem alles fertig geleimt ift, muffen die Arbeiten 24 Stunden lang unter glatten Brettern geprest werben. Mit einem Loch-eifen von 3 bis 4 mm Durchmeffer schlagen wir sobann noch

eln ober zwei Löcher zwischen die norhandenen in die Lochkanten der Seiten und ebenso viele Löcher in die beiden Dedel.
Mit einem Lederstreisen, einer Bastichnur oder einer Kordel
ichniken wir Blätter und Dedel zum Album zusummen (Zeichnung 8). Anoten an den Enden der Schnur verhindern das Ausgehen. Auf der Zeichnung 4 ift gezeigt, wie der seite Rücken
elnes Photoalbums gearbeitet wird. Dazu sind drei Pappstreisen nötig, von denen der mittelste so breit ist, wie das Album die werden soll.

Ein zweiten schönes Geichent ift ber Rotizblod. Aus Boer Pappe werden wieder zwei Rechtede zugeschnitten, die an jeder Seite 2 die 21/11 mm größer sind als der Blod. Der Rüden ift aus Buchbinderleinen, zu dem ein Streisen geschnitten wird, der im Ganzen wieder 2 am länger ift als die Pappe und so breit, daß auf seder Seite ein Drittel die ein Biertel der Pappen mit Leinen bedeckt wird und zwischen den beiden Pappen zweimal die Bloddide freben bleibt. Der Blod tann entweder, wie in Zeichnung 6 oder wie in Zeichnung 7 gezeigt ist, gearbeitet werden; danach muß die Länge des Leinenstreisens berechnet werden. Links auf den Leinenstreisen (die blante Seite) wird in die Mritte mit bunnen Bleifristlinden ein Rechtest gezeichnet in der Größe des Zwischenraumen zwischen den beiden Pappen was Weldchärten und in der Höhe der Bappe (Zeichnung 5).

Auherdem wird aus unbedructem, festem Papier die gleiche Größe wie diesen gezeichnete Rechted zur Berkürfung bes Rüdenn ausgeschnitten. Wenn der Leinenstrelfen mit Leim bestrichen ist, werden beide Pappen genau an die langen Bleiktistinlen gelegt, der Papierstreifen zwischen die beiden Pappen, und dann erst wird oben und unter das überstebende Leinenstud mit dem Falzbein umgeschlagen. Die Zeichnungen 8 und 7 zeigen auherdem noch zwei verschebenartige Formen, die Eden ober Kanten mit Leinen zu dezlehen. Bei Zeichnung 7 ift es genau so wie beim Photogloum, Zeichnung 6 hat mit Leinendreitellen bezogene Eden, die im Geptemberhes beim Buchaus-

bestern beschrieben murben. Die "verbedte Ede" ift dort auch zu finden. Aus dem bunten Schmudpapier schneiden wir nun den Bezug und kleben ihn wie beim Photoalbum auf die beiden Pappen. Der Innenriiden ift wieder ein Leinenstreisen, ber oben und unten je 2 dis 2½ cm türzer ift als die Pappe, und der rechts und links je 1 cm auf die Pappdeckel übergreist (Zeichnung 8).

Das Leinen an ben Innentanten ber beiden Pappen gut eins falgen! Der Innenspiegel des Dedels ift ein Stud helles Borslagenster, an jeder Seite 2 bis 21/2 mm lieiner als die Pappe. Gleich nach dem Leimen muß das Ganze eine halbe Stunde sturd geprest werden, ehe der Innenspiegel der Rückeite des Blodes gearbeitet wird. Gratt des Splegels für die Rückeite tann einsach der Blod ausgeleimt werden, doch ift es praktischer, den Blod auswechselbar zu machen, indem wir ihm mit der rückwärtigen Pappe in eine einsache Tasche fieden.

Ein Stud Manisalarton, so groß, wie für bem Dedel bes Blodes, also an jeder Seite 2 bis 21/2 mm fleiner als bie Bappe, wird jur Sälfte, also einseitig mit Borlappapier besogen (Zeichnung 16). Ein zweites Stüd Karton, so breit wie das erfte, doch 2 dis 3 mn niedriger, wird von beiden Seiben mit Borlappapier bezogen, jedoch so, daß erft nur die obere Kante umgeschlagen wird (Zeichnung 10 a). Dann muß das zur Sälfte bezogene Kartonftüd mit der rechten Seite auf die sinte des lieineren Stüdes gelegt werden, so daß Ede a auf dliegt und b auf a (Zeichnung 10 und 10 a). Run werden erft die anderen drei Kanten um beide Kartonstüde herumgeleimt. So ist die Tasche sür den Blod entstanden (Zeichnung 11 Tasche von vorn, Zeichnung 11 a Tasche von hinten). Sie wird nun auf die Innenielte der Rüdwand des Blodes geleimt und muß dann mindeltens eine halbe Stunde sest gepreht werden.

Inzwischen wird von ber rudwärtigen Pappe bes Blodes ein wenig won ben langen Ranten abgeschnitten (Beichnung 12), bamit die Bappe fich beffer in die Taiche fteden laffen fann.



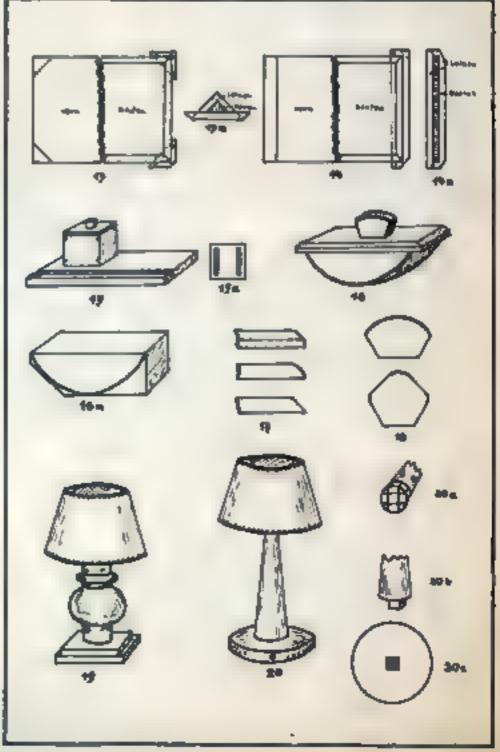

Der Paptreitreifen, ber bie Blodieiten oben umfaht, wird mit einem Streifen bes Bezugspapiers beliebt, mit bem ber Blod von außen bezogen ift.

Bur britten Bapparbeit, einer Soreibunterlage, brauchen mir ein Rechted, 80:50 cm aus 20er Pappe, das mir uns belfer guichnelben laffen, ba bie Pappe fehr bid ift. Die eine Seite wird gong mit einfarbigem Borfappapier bezogen (Buguben wie immet, an jebet Sette 1 cm). Beim Leimen biefer großen Flache mulfen wir ichnell arbeiten. Die Eden nicht gu Inapp abichneiben, Pappftarte fteben faffen! Die Unterlage betommt entweber bier Eden, hinter welche bie Laichblatter geftedt merben (Beichnung 13, halb won vorn und halb von hinten geleben), oder zwel Streifen jum Balten ber Leichblatter (Beichnung 14). Die Eden ober Streifen werben wieber aus Manilatarion jugeichnitten, wobel bie Groje Weichmadplache it, Die Eden mulfen rechtwintlig und gleichseitig fein, und bie Streifen nicht langer, als bie Pappe boch ift. Bur bie Rartoneden merben gum Begieben Dreide aus Leinen jugelonitten, ble an feber Runte 11/e bis 2 mi grober find; fur bie Rartontreifen merben als Bejug Beinenftreifen gefchniten, Die mieber an jeber Rante 14 bis 2 em Jugabe für ben Umichlag vorleben.

Das Leinen wird von lints mit Leim bestrichen, bas Kartonftud in die Witte barauf gelegt und eine Rante bes Leinens umgeichlagen; bei ben Eden, die, die bem rechten Wintel bes Dreieds gegenüberliegt (Beidnung 18 a), beim Streifen eine ber langen Ranten (Beichnung 14 a). Die bezogene Bappe wird nun fo, die rechte Seite nach unten, auf Die Rartonede ober ben .ftreifen gelegt, bog die Bappede ober efante genau bie Rartonftude bedt und nur die überstehenben Leinentonten hervorichen (Beichnung 18 und 14), Die bann mach lings berumgeleimt merben. Daburch find auf ber rechten Gette Eden ober Streifen entftanben, hinter bie man etwas fteden tonn. Der Splegel ber Rudfelte befteht wieber aus einfarbigem Borfag, ber an ollen Geiten 11/e bis 2 mm fleiner ift als bie Bappe, und bet mit Reim gegengellebt wirb. Das Breffen nicht vergeffen! Alle Bapparbeiten muffen gleich nach bem Beimen 24 Stunden gepreft werben

Meltere Welhnachtsarbeiten tonnen wir uns aus holg berftellen, und zwar wollen wir, ba wir vorhin manches für den Schreibtlich arbeiteten, auch fest ben Schreibtlich bedenken. Wir wollen dabei nicht Aisten- oder Zigarzentlitenholz verarbeiten, sondern uns edlere Hölzer besorgen: Eiche, Eiche, Rusbaum, Erle oder Birne. Die Bretter musien 4 bis 8 mm part fein, se nach der Berwendung.

Buerft bente ich an ein Tintenfag: Ein murfelformiger Raften, in bem bas Glasgefah für die Tinte auf einem Grund. brett fteben foll (Beichnung 15). Das Grundbrett wirb aus einem Stud ftarteren Solges als Dreted, Rechted, Donal ober Rreis ausgefägt und die Ranten gut und fauber befellt. Eine Rifle, ble mit einer Runde ober haldrundfeile vorn in bas Brett gefeilt wird, foll bem Gelberhalter ban Abrollen verhindern; ftatt beffen tann auch eine Leifte um bas gange Brett ober nur gegen die porbere Rante geleims und genagelt werben. Der Raften wird nun aus blinnerem Soig gelägt, und zwar find bie vier Geltenwände nicht gleich groß, fonbern smet haben quabratifc Form; Die beiben anderen find ebenje boch, boch um zwei Solgftarten fürger, weil fie gwifden bie beiben anderen Bretter genagelt merben. Die Ragellocher werben mit einem felnen Drillbohrer vorgebohrt, damit das Solg beim Rageln nicht fpringt. Bor bem Rageln werben bie Raftenwande mit beibem, nicht ju bunnem Tifchlerleim gufammengeleimt.

Sigen die vier Bande gujammen, fo wird ber Raften bort auf bas Grundbrett gestellt, wohin er tommen foll: in bie Dlitte, an eine Geite ober bie Raften rechts und lints. Mit bunnen

Bleiftiftlinien wird ber Raftengrundrift umzogen, damit die Ragellächer vorgebohrt werben fonnen. Dann wird ber Kaften auf das Grundbrett geleimt und genagelt. Der Dedel für den Tintensaffaften, ein quadratisches Breit, hat auf der Rüdeise zwei Leiften, damit er nicht herunterrutichen kann. Diele Leiften sind genau so lang, wie der Innenzaum des Kaftens (Zeichnung 15a). Als Knops wird eine Form aus dickerem Holz auf den Dedel geleimt und genagelt, oder bester geschraubt. Am schönften wird das Tintensaff aussehen, wenn es nach dem Schleisen (mit seinem Sandpapier abreiben) nur geölt und gewacht, oder geölt und geschelladt, mit Politur bearbeitet wird, weil dann die Raserung des Holzes, die meilt sehr schön ist, zur Geltung kommt.

In bem Tintenfah brauchen wir auch einen Lolder, bei bem nur die obere Platie und der Knopf aus eblem Holg find. Die Biege, um die die Loichpupterstreifen gelegt werben, ift aus einem 4 bis 6 cm didem Stud Riefernholz (Zeichnung 16).

Die Rundung wird erft mit ber Spannfage ober bem Jucheichwang ichrag abgelagt (Zeichnung 16 a) und bann mit ber Rafpel und ber Zeile icon rund verarbeltet. Die obere Blatte wird aus einem bideren Brett fo graf jugeichnitten, bag an jeber Grite 8 bie 5 mm über bie obere Glace ber Blege berporfteben. Die Ranten merben mieber fauber befeilt und tonnen dann ein unberes "Brofil" betommen, um eine gefälligere Form ju erhalten (Beichnung 17 zeigt einige Profile) Der Anopf wird am beften aus bret aufeinandergeleimten Brettern in einer handlichen gorm geschnitten (Beichnung 18), bamlt et did genug für die große Schraube ift, Diefe Schraube mut fo lang fein, bag fle burch bie Wiege geht, in ber fie feft und nicht mehr brebbar figen muß; fie geht welter burch bas obere Breit, bas lofe über bie Schraube gelegt wird und bie gur Salfte in ben Anopl reichen muß, ber auf bas lette Ende ber Schraube gebrebt wirb. Die Schraube flemmt fo bie Boldblatter gwifden Brege und Platte und balt alles gujammen.

Jum Schluft wollen wir noch eine Schreibtifchlampe arbeiten, zu ber wir ein altes Tilchbein benötigen. Das obere dide Ende ichneiben wir uns ab, bas ift ber Lampenftänder, ber nun entweber febr geichwungen feln tann, wenn bas Tifchbein einem altmobischen Tifch gehörte (Zeichnung 19), ober ichlant verläuft (Zeichnung 20). Der Lampenftänder wird nun auf dem Lampenfuh beseitigt, einer schweren quadratischen ober treisförmigen, biden Platte, indem beldes mitelnander verleimt und verschraubt, oder des besieren Haltes wegen vergapft wird.

Daju schneiden wir unten am Ständer einen edigen Zapfen an, indem wir 2 om aberhalb des unteren Endes, eingeherum gleichmähig tief in den Ständer sügen und dann von unten nach oden 2 om tief in Form eines doppelten Areuzes in den Ständer sügen (Zeichnung 20 a), so das her vierestige Zapsen steden bleibt (Zeichnung 20 b). In die Fußplatte wird ein vlerestigtes Loch gestemmt oder gesägt (mit der Laubsäge), in das der Zapsen stramm hineinpakt. So wird der Lambsäge), in das der Zapsen kramm hineinpakt. So wird der Lambsäge), in das dem Lampenständer verleimt, und nun sassen wir uns vom Drechiler das Loch für die Leitungsichnur durch dem Ständer und seltlich dis zur Mitte durch den Fuß bohren. Das Aufmontieren der Fassung nim, macht uns der Installateur, oder wer es verseht, macht es selber. Es würde hier zu welt sühren, das zu ertlären. Einen Lampenschirm können wir uns selbst arbeiten, denn das haben wir lärzlich erft gelernt.

Bu blefen Beihnachtsgeschenten aus Pappe und Sols werben in ber folgenden Rummer biefer Zeitschalft Arbeiten in anderen Lechniten beidrieben werben.

3tie Reiler, Obergan Berlin.



MAGGE SUPPEN 1 Worfel 10 Pfg.

MAGGI<sup>3</sup> FLEISCHBRUHE 3 Würfel 10 Pfg.



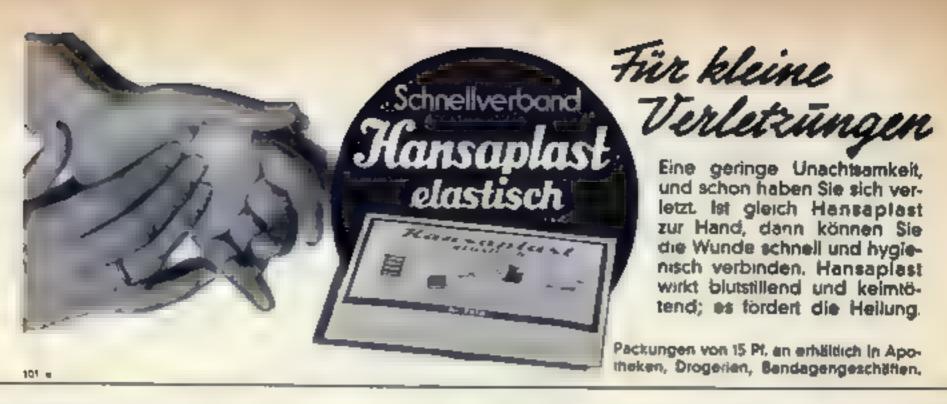

## Streiflichter

### Hüte? Zuckerhüte, Helme und Zylinder

Regelmaßig wiedertehrend ericheinen zu Beginn feber Mobefation "Blaubereien" über bie letten Mobeschreie . . . Diesmal find's die Sute, die's den icharmanten Mobeplaubereien angetan haben

Was glot's auch für eine Fulle von Rovitäten! Alle Farben, Formen (oder auch Unformen), Bergierungen, die die losge-lassens Phantafte einer Pupmacherin nur ausbenten tonnte, find als sogenannte Ropidebedungen in den Schaufenstern vertreten. Du mußt nun uicht glauben, daß das etwa Muster für den Folchung find, wenn du einen spigen Zuderhut, von deffen Gipfel ein hauchgartes Schleierchen zittert, aber einen "Arengen schwarzen Zulinder mit liebenswürdiger Kofarde aus breifarbigen Bandern an der Front" (Robell Droschenfuticher) erblicht. Ober was hältst du von dem neuen Fer "Apollo"?

"Bang neu und febt flott ift auch ein Mobell nordipanifchen Ginichlage, Santlnago genannt. Gein Ropf ahnelt bem Juderbut, fein Rand ift breit und an beiben Geiten aufgebogen. Er hat viel Phantafte im Filg und dürfte beswegen nur ben Frauen gefallen."

Spanien ift ja im Brennpunkt bes Intereffes, und warum tollte ausgezechnet bie hutmobe barauf verzichten, diefe nie wiebertehrende Gelegenheit auszunuten. Phantofiebegabte Modenichöpfer werben ficher noch unerichöpfliche Röglichteiten und Anzegungen finden: "Modell Rote Carmen" ober "Dynamtero" find vom Schwarzen Korps bereits vorgeschlagen worden

Und da der Sutfauf laut Zwölf-Uhr-Blatt eine "Diplomatilche Angelegenheit" ift, darf man gespannt sein, wie diese interessanten Mobeschöpfungen treiert werden. Die neueste Mobefarbe ift übrigenn "Ochsenblut". Aber das nur nebenbel in diesem Zusammenhang.

Doch find bir - falls bu feinen Gefallen an biefen Mobellen finden follteft - ja noch anbere Möglichfeiten gegeben. Du

taunst dich a in Waldhüter behüten, das ift noch verhältnismäßig am einjachten, dazu gehört abet als unerläßlichtes
Requisit "die ted aufürebende Spielmannsseder". Du tannst
auch als "Langer Kerl" mit Belm auftreten, du fannst aber
auch mit "modisch ausgestodtem Barett" durch die Gegend
wandern. Falls du fürs Schlichte bist, wird man dir zu einer
"tantig und elegant ausstredenden" Toque raten, die sediglich
durch ganze Blumentusse schneckelt. Bist du aber fürs Pitante,
so dast du die Röglichteit, durch eine "unternehmungslustige
Kotarde aus leuchtenden Federn die raffiniert einsache Form
des Modells" zu betonen.

Bergeffen wollen wir auch nicht bie "febr reigende Musmahl von Buderhutchen, die ichtef und luftig auf den blerzu unerlählichen Loden ichweben, icharmant um den Rand drapierte Federgeftede lieben und auf die Jufplyung verzichten".

Ich bente, bag bir bleje Auswahl genügen biltfte, Was? Du willft eine Ropf bededung haben? Ja, bann taun ich bir nuch nicht helfen. hüte von heute find eben teine Ropf-bededungen.

### Ein "Finkh" und eine "Weiße Rose"

Ein Audwig Finit ichtieb uns vom Bobenfes ein Brieflein, das hatte folgenden Inhalt: "Go wurde Inge ein richtiggehendes BDR.-Mädel. — Wie? — habe ich recht gehört? Ein Bund Deutscher Nädel-Niddel. Genügte nicht — ein Bundmädel? Und warum richtiggebend? — Ging fie unrichtig wie eine schlechte Uhr? Genügte nicht: ein richtigen? — Lasten wir boch den Unfinn underen! Berhungen wir uns doch nicht fortwährend unfete eigene Sprachel Stellen wir uns doch nicht dimmer, als wir sind: Inge wurde einfach ein echtes Bundmädel und fprach forten deutsch."

Uff! meih Gott! eine richtige vogelige, b. h. "Finthen"fprache. Wir find gemit die letten, die nicht für eine Reinerhaltung unjerer Rutteriproche eintreten; aber un diefem Wort BDR. Röbel, bas ein fester und Maxor Begriff geworben ift für unfete gange beranwachlenbe Generation, loffen wir nicht



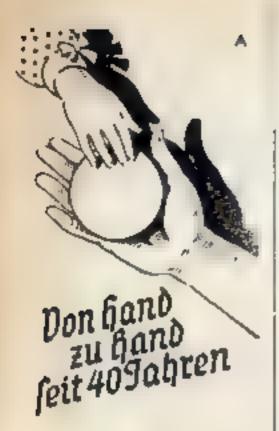

Jede Frou, jedes Kind konn Immer gepflegt aussehen. Ein wenig Pfellring-Lenolin-Creme jedesmol nach dem Waschen und am Abend leicht in die Haut einklopfen, das erhält sie frisch und geschmeidig. Pfeitring-Lanolin-Creme ist die gute Fomilien-Creme seit mehr als 40 Johren.

# Pfeilring Lanolin Creme

in Dosen and Tuben zu EM 0 15 bis ) -



, sie ut d'e Gute gebliebent

GUTSCHILN 24c

Für 3 in dieser Zehlschrift nache nander ersche nende Gutsche neerhalten Sie klas ein Jos ProbePackung von Prei ing Erzeugn sien.
Also 3 Gutsche ne samme n und
denn erst porto hei an die PreitringWeite A.G., Berlin-Charlottenburg 2.
Saltuler 16, einsenden.

Name -

Anschrill

Pfeilring - Lanolin - Seife: die gute Familienseife! dreben und beuteln. Ein "Finthen"hirm follte feine Grengen belfer fennen und miffen, bag auch ber größte Bogel nicht über fie hinweghelfen tann

Ein Name, der uns in jahrelangem Arbeiten und Kampfen zu einer jest umriffenen haltung und Ausrichtung wurde, laßt sich nicht und ichon gar nicht aus einer "Finthen"perspektive umbeuten. Darum haben sich ja schon ganz andere Geister vergeblich bemüht... Aber es ist trop aller Ueberlegungen und Jusammenstellungen auch vorbeigelungen. Es sollten in diesem Just mit Geschief und Raifinesse richtige neue BOR.-Nädel werden ... Doch der ins Leben gerusene Bund der Marientinder weiß trop seiner "organisserten" Buchstaden nichts von nationalsozialistischen Pilichten und Ausgaben; er hat sich eine andere zu ihm passende Welt geschassen zwichen "Anospensighern" und "Weisten Mosen"

Wie diese Weit aussieht? Das sagt uns eindeutig und ohne Sehl "Die weige Role", die Zeitschrift tatholischer Jungmadden "Bir wollen unser Jugends und Jung-Frauenleben nicht nur dentend, sondern auch einmal im Bilde betrachten Ein Stud Leben einfangen ins Bild von all den Bereichen, in benen wir ftehen: Rirche — Daheim — Arbeit — Freude — Freizeit—, so wie wir sie leben, Das beist also; an un serem Ort, in unserer Zeit, in den Ausgaben, die uns als tatholische Jugend gestellt sind." —

Es werden noch viele tommen, bie verjuden merben, uns und unfere Art zu verfällden und umzubenten. Aber auch fie werben erfennen mällen, dag wir als Jugend bes Zührers BD M. . Mähel und nichts anderes find und bleiben

### Viel Lärm um nichts

Wir millen, bag bas große Geheimnis bes (litngenben) Erfolgen gemiffer "Dichter" ber Softemzeit barin bekand, bie Ranjunttur ju nüben. Diesmal aber ift es Bidy Baum.

Berfafferin von "Menichen im Sotel" und "stud, chem. Billführ", Die auch zu jenen Ronjuntiurrlitern gehört, nicht ge-tungen, ben Unichluf an Die heutige Zeit zu fluben, das beweift der Stoff ihres letten, in Umerita herausgebrachten Romans.

"Sing, Schwefter, fing" ift ber Titel blefes Buches, beffen gelbin eine junge beutiche, nach Amerita verschlagene Emigrantin ift. Wenn Frau Baum annahm, bag ein gegen Deutschland fich elchtenber Romanhintergrund, daß eine Kette von Schlüpleigfelten, die durch schelnbare Sachlichkeit ihren trüben Eindrud noch verkärten, alleln jum Etfolg genügen, bann war fie von einem Irrtum befangen. Gewiß bleiben auch beute noch sene beiben Romente auf eine bestimmte Wenschrichlicht nicht ohne Wirtung, aber auch in Amerita gibt es viele Rreife, die einem gestlinderen Geschmad entwideln, und so lesen wir nun mit Intereste folgende ameritanische Kritit über bas neueste Wert der Ichbu Baum:

"Um besten", fo fagt ber Arititer ber belaunten "Rem Dort Timen", "bezeichnet man biefes neuefte Buch bamit, bat zwar im Sallywood früherer Jahre ein folder Stoff mehr als will-tommen gewesen ware, bag indesien ban jenige Sollywood ibm gegenüber in Berlegenheit geraten wurde

Doris Bart, Emigrantin und Belbin biefer Bhantafteergahlung, belitt ben Chrgeis, Gangerin gu werben. Um fich ihren Lebensunterhalt gu perbienen, arbeitet fie nachts als Rellnerin, mahrend ihre Tage einem Bildhauer gehören, dem fie Modell fteht und bem fie ganglich verfallen ift. Diefer Bilbhauer, ein fatanticher Top, glaubt nun, Urface jur Giferjucht gu baben, als er feine Geliebte mit einem Gelbmenichen überraicht. hemmungslos fnallt er fie nieder. Aber bie Belbin bes Romans ftirbt nicht an ihrer ichweren Bermunbung, und feither mirb fie von zwei Leibenichaften beberricht: Einmal fieht fie ihr Biel darin, ihren ehemaligen, inn Gefangnis gewanderten Geliebten ju befreien, jum anbern aber will fie noch Gangerinnenruhm einheimfen. In ber Berfolgung biefer beiben Biele find ihr alle Mittel recht. Gie verlauft fich frupellos jedem und erreicht endlich auch ihr doppeltes Biel: Auf ber Bobe bes Ruhmes, in den Armen bes befreiten Geliebten, verlößt fie bie givilifierte Belt, um mit ibm auf einer Gubjeeinfel - wo benn fonft? ibre Tage su verbringen.

harwaschen — und bann in's Kinof Aber natürlich, Sie waschen das haar einsach troden mit Schwarzsopf-Aroden-Schausspon, bann gibt es teine Erfaltung, Leicht pubern, fraftig ansbürften: in 3 Minuten ift bas haar loder und buftig, und Sie sehen aus wir frisch frisert! Labei toftet eine solche Arodenwäsche nur wenige Piennige!

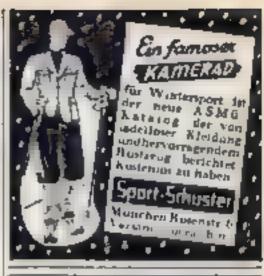





Kault bel Ungeren Innerenten





# 5 Dinge brauch'ich jeden Tag, wovon ich keines missen mag:

# Persil Henko Sil iMi ATA

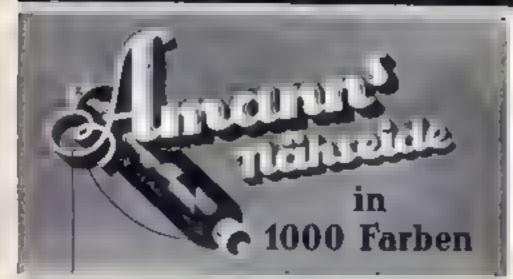

Bast In Parathen.

Anzeigenschluß für die

Weihnachtsausgabe

Fribriams Erns Breite, Minsternal, Hat Leiter, 475 am 14. November 1936



für Leuchtstäbe: Osram-Focus-Lampen



Weitestgehende Zohlungserleichterungen-Mößige Mondstoten SINGER NXHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN WS-KRONENSTRASSB 22 - SINGER KUNDENDIENST OBERAL

### Beide freuen sich

Ober Ihr zartes, glänzendes Hear, des Matti immer mit Schwarzkopf "Extra-Zert" wäscht. "Extra Zert" mit dem Spezial - Kräuterbad ist mehr sie eine Kopfwäsche es führt zartem Haar und jugend icher Kopfhaut die nöt gen Auf-

baustoffe zu — Bei Schuppen und Schinnen, sprödem oder schneilfettendem Haar auch für Sie vorzüglich geeignet i



### SCHWARZKOPF EXTRA-ZART

mit Spezial-Kräuterbad

Mit operettenhaltem Altich ideint bie Bertallerin augenicheinlich beller vertraut zu fein als mit den Gefegen ber Logit,
benn hatte fie biefe nicht is volltommen auser acht gelaffen,
dann ware vielleicht die er Roman aus ihrer Jeder wenigkens
ein germaken ertraglich geweien. In feiner seingen Form afferbings leat er für den Geschmad seiner Berfasterin ein hocht
fragwurdiges Zeugnis ab."

Comeit bie Musfuhrungen bes Arttifers ber "Rem Bort Times".

Grit in unierem heutigen Abitand erlennen wir ganz, wie weit bereits unier Geldmad von judischer Runft beeindrudt und vers dotben war Schlimmer als jedes materielle Moment war bie fafte matrice Unterhöhlungsarbeit in tultureller Sinficht, die das Judentum bei uns verjuchte und fest im Aussland fortiest Jener ameritanische Attister sprach uns aus ber Seele "Biel Lärm um nichts" Ein Roman Bidn Baumsnichts weiter als folechter Geichmad"

Lieber 2 Minuten später zu Bett, als einen Abend ohne Chlorodont!



Wenn's kühler wird achtet auf Gesicht und Hände!

wird leicht spröde. Schotzt Euch durch:

Eukutol

Schulz-, Nöhr-

# UNSERE BÜCHER

#### RDM .- Jahrhuch 1937

Herausgegeben von der Reichalugendführung. Verlag Frant Eher München. 256 Seiten.

In hurse wird das BDM.-Jahrbush 1837 im Buehhandel an haben hole. Wie im Vorjahr bringt es eine Fulle von auschaulichen liebdorn aus Loben und Arbeit der nationalsenalistischen Midelorgani n lajoresanti et Zahlanmaferia . S attaiken sowie Anregungen für die Arbeit in en hin eiten verviering gen dies Jahrt unb ine somit nicht nur einen Leberb ich über den Stand ier BDM Arbeit gibt, sondorn daneben für jedes Madel una jede Führerin ein wichliges Kacheshlogework ist.

#### Das deutsche Führsegesicht

You Karl Richard Ganuer. J. F. Lehmanna Verlag, München. 240 Santon, Leinen 4.20 BM.

In Rild und Wort wird uns das Wesen deutschen Führertums nahegebracht: trotz der Varschiedenheit der einzelnen Menschen geht
nan Einholthebkeit durch dieses Buch, das somit kier und eierk
das deutsche Führergesicht hernquateilt. So vermag es jedem Deutneben lierz und Auge zu Hinen für die Größe seiner Fuhrer, för
ihre Lets ung wie für die Hele Trugek eie fast auf Leben durch
watels. Eurfüreht vor der Große und Harte deutschen Schiekanismatt dieses Buch zu werben watth dieses Buch so wecken.

#### Im Hermeblug der Dinge

Von Georg Stammler. Verlag Georg Westermann. 14 Sellen. 4,00 TLM.

Deutsche Bokenntiniere nind es, die nue einer tiefen Gistubigkeit heraus gestaltet wurden. Wir alle betteen die Worte Stammiere, denn sie standen und stehen oft genug richtunggebend auch über absere Dienst unseren Lugern und Heimabenden Sie begrutten wir, das dieses Buch bei Westermann in neuer Auflage ersebsenen Direce starke und kears Buch hat une a len vier zu sageh.

#### Kampf, Arbeit, Feler

Von Georg Stemmler. Verlag Georg Westermann. 78 Seiten. 4,90 R 51

Auch dieses Buch bringt für use und unsere Einheiten wertvolles Material. Diese knappe und übersichtliche Samulung gibt Loungeu und Werksprüche für das junge Deutschlaud. So gebürt dieser kleine Ber i grone wie Star miers "im herzechlag der II oge in die Hart, eser hurger n. denn sie konnen beite n starkem Made mit herongoragen werden nur Gestaltung von Lagern, Helmahen ica and Feleratunden

#### Das sehlufende Brot

Von Josefa Berens Totenohl. Verlag Eugen Diederiche, Jena. 47 Selfan: Lu, 1,80 RM

Wor die Romans der Dichterin bennt, wird auf jeden Fall diese Gedichte mit Freude zur Hand nehman, denn sie zeigen einen gunzen und starten Menschen. Die Gedichte sind größtehteils vor den niederen Bechern gesehr eben. Viel einet kontat en dater daß nanchen von ihnen die packende E nfachheit fahlte durch die die Roughe an einem so starken Erlebbis werden. Gedichte wie "Ber Prophet" oder "Der E nasceler" wer en vielen von une fremd and unvers and "h. b. e. en, wahrend andere — etwo die "Begegnung" — une wieder gong die Dichter o se gen, die une in ihren anderen Merken so na e gekonmen set.

### Stille Einkehr

Kröger. Verlag Georg Westermann, Braunschweig. Timm 283 Seiten; Leinen 4,50 RM

Aus den gesamten Werken des holsteinischen Dichters Timm Kröger stellt Hellmuth Langenbucher bler eine gute Auswahl susammen. Norddeutsche Bauerngestallen stehen vor um auf, stark und unbengenn in Proude und Leid, in Liebe und Haf. Obwohl diese Menschen nicht denkbar eind ohne ihr Land an See und Marsch des uns zer Dich er se unde bringt geht im Buch doch weit ber den lin men eines botten He unsbuches h uns ... i chera im Reich wird dieses Bekennings zu einem sto bet und trutz gen Bauerntum seinen starken W Jerhall finden.

### Haarwasch-Vorteile

Rades Sie im wirksames Helipon:

Einfache Anwendungsert. School den Haarbeden! Westvoller inhelt für 30 d stels 2 Wasshpartionen, Görmen Sie Ihrem Hoor Helipens wahllätige Wirlung and freeding wird as bewundert - auch sparen Sie Geld! Holm Bishouf quadrastitch Holipon terlangen!

Nehmen Sie es bille schoe zur nächsten Hogrwösche und Sie werden sehr angenehm überroscht sein

#### Der welfe Krist

Von Gunner Gunnersson, Verlag Langen/Müller Müncheb.
180 Selten; in Lemon 5,56 RM.
In seltem neuen Roman gestaltet Gunnersson die Auseinanderseltung swischen Christonium und germanischem indergrauben zur Zeit der Christianisserung is anda. Mit einer wungenrieten Kraft werden Encount des Nor andes gezeichnet denen Mut Ehre und Breibe t allen bedeutet, und 'e aus dieser Haltung beraus un eine zeue Form des telnubens kat pfen. Wie eine alte nordische Raga int dieses Bucht das mit einer unsett rien Wucht ein Ih I jener länget vergangenen Keit gibt, die aber duren lien Fragen und Kamply der unseren unbedingt page steht,

#### Zine Tochter der Samural

Von E. Bugimolo. Wolfgang Krüger Verlag, Berlin. 348 Seileu; geb. 6.00 HM.

Die Verlauserin gibt une einen fesselnden Einblick in des tradi-tionagebundene Leben der vernehmen jamen schen Familien und erament Jarubet hinade the Schwierigketten und fiefahren, die dem inpanies en Volke durch de wah I ne Aufnahme amerikanischer Zu sat en erwachsen. Tro tdem let ut sie de Berührung uit den westlichen Na onen nicht ab. Nur fordert ale das Bewahren der te kierben i gehart und des Stellen auf die Japan seine Rasse auch im eur passe en Gewande. Durch diese Gedankenglinge rührt nie ou stark an die Grundlagen unserer eigenen Weltanschauung, dell wir une bein Lesen 0 er die volkgesten und russ sehen Seiranken binweg dieser japanischen Frau aufs engete verhunden fühlen

Von France Yealts Brown. Verhut Verlag Otto Schlegel, Berlin SW 63 216 Selient in Leinen 4 RM Vicle von uns kennen den gleichnamigen Film. Some Eindringlichteit und sein Leben arfüllen auch dieses Buch, das in England in kutter Zeit eine Auflage von über Den erreichte. Die verliegende gute deutsche Usbersetzung führt uns hinels in die Wunder und bischene Buhrten Behen enertiighen Münnlen und geführlichen Abenteuer Indiens, Neben sportitchen Kämplen und gefährlichen Jagden neben Kriegerigen und wilden Ruten aleben felneinnige und glast seine Ne inderungen der Landschaften Ein Buch, das aufe warmete empfohien werden kann-

#### Susanne and Marie

Von Manne Brehm, Verlag Piper, München, 257 Setten, 5.66 RM.

Im ersten Augenblick wird man bei diesem Jungmädehenbuch durch die gewandte und tebendige Darstellung dazu vorführt, das Naca für wertvoller zu hatten, ale en let Im Grunde bleibt diese Geschichte awe er Schulfrendinnen durcheus in den Bahnen des früheren Backfischremann. Dieses Mädchen mit dem flagelhaften Benchmen, kinter dem sich das gute Herz verbirgt, das nur die beste Freundin und natürlich als schneidiger Leutnant endlich entdecken ermaert sehr an den alten "Trotakopf", allerdings in er-staungen medernem Gewande. Das Buch ist für nus belanglos und hat une perbis an sagen.

Die Aufunbine auf Seite 16 wurde uns von Foto Max Eblert, Berlin, aur Verfagung gesteist.





Too Ten iche Wabe" ericheine einmal mona'l d. Besugopreis 20 St je Ausgabe, Beransgeber Bund Tenifcher Madel in ber Oil, Beritn Daupt. | And Arn ime made | erimein: einmat mana'l d. Bezagopreis 20 St |e Ausgabe, heransgebet Bund Tenicher Mabel in ber hit. Bergin handt beiter in hie Benger in het Bergin beiter beiter ber bei Bagede ung M m. b &, hannaber M. Georginair M Berneuf i U. T. E. Bi St. 17 all bavon Chergan & eber'en i 476. Chergan i Boin mein buil Chergan 7 Karblee) Wil, Ebergan i Bieberlach ein bild Chergan to But Petran i 186, Chergan in Bergan i Bergan

# Das ruhr-niederrheinische Madel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

## Unsere Untergautreffen als Auftakt zur Winterarbeit

So wir die Sportiefte der Defientlichkeit einen Einblid in das Schoffen des BDM. geben, so wollen die alljährlich im Obers gau Ruhr-Riederrhein stattfindenden Untergaumäbeltreifen unseren Wädeln selbst einen Antried geben, immer pilichtbewuhter und dienstdereiter im Alltag zu feben. Es ist ein Leichtes, zu den Feiern und Ausmärichen der Bewegung zu tommen, schwer aber und viel Einsahbereitschaft ersordert der Dienst im Alltag. Das punttliche Antreten zum Seimabend, die Tellnahme am Sportabend, auch dann wenn zu Saufe so viele Dinge vielleicht anziehender sind, sind aber bas Kennseichen unserer Haltung. Rur die fann sich aufrichtig zum Bunde der beutichen Blädel betennen, die Serrin ist über die fleinen Dinge des alltäglichen Lebens

Neue Rraft und neuen Glauben follen fich die Mabel bei biefen Treifen holen, in der Gemeinschaft des Untergaues hören fie die Worte vom Reich und felnen Gegnern, in der Gemeinschaft aller Nächel tragen fie ihre Wettitreite aus. In den meiften Untergauen begann das Treifen mit einer Worgenseier. Das Schonfte war, daß biefe Feierftunde in allen Untergauen die gleiche war, es wurde also die Gemeinschaft aller Nädel im Obergau auf diese Art noch mehr untersteichen. Singewettstreite ober Stegreifspiele gaben den fröhlichen Austlang.

### Effen-Süd

"Schon um B Uhr antreten?" "Ausgerechnet am Sonntag!" So hatten wir erft gemurtt, ale wir die Befehle jum Untergautreffen hörten. Aber am Sonntag war dann boch alles voll Freude. Wie herrlich war es, hinter bem in ber Sonne helleuchtenben Untergauwimpel durch ben Wald zu marichieren Von anderen Wegen flangen die Lieber ber anderen Gruppen und die Spannung auf "Unfer Treifen" wuche

Tann ftanben wir auf ber Schilletwiefe angetreien. Die Reaen" vor uns. Alle ohne Rluft, benn fie follten fa erft ein halbes Jahr im Bund Dienft tun, um bonn in unfere ibemeinichaft aufgenommen ju werben. Bum erftenmal marichierten fie heute mit uns ju einer Feierhunde, biefe Dreigebn-Biergebnjahrigen. Boll Erwartung icauen fie auf bie Attivute. "Nachts fann une roupen Liebe und Glauben zu biefem Land . . . "; fremd ift ben "Reuen" bas Lieb nicht, aber mitfingen, bas tonnen fie nicht. Einzelfprecherinnen fogen von ber Schonheit unferes Baterlandes und von ber Berpilichtung, Die uns biefes Land auferlegt. "Das Land ber Dlitte gu beigen ift Deutichlunde Weichid, smifden Berfailles und Mostan liegt feine tommenbe Rot." Immer wieber tommt biefer Gebante jum Ausbrud, tlar und einbringlich ichildert bie Untergaujuhrerin ben Gegeniag von Kommunismus und Rationaljografismus.

### Mülheim

Wit sangen unser Treffen mit einer gemeinsamen Zelmstunde an. Wir erleben die Berelendung des deutschen Bauern wahrend der Itberalistischen Zeit — wir sehen den strupellofen judischen Spekulanten und Schieber, der sein gut Teil bazu tut, daß Bauer und Boll zugrunde geben sollen. In allen Stellen der Regierung, an die der Bauer sich in seiner Rat wendet, wird ihm dieselbe Antwort: "Dafür sind wir nicht

Buitandig!" 1600 Bauernhofe tomen in ben Jahren 1924 bis 1932 unter ben hammer. Der Bauer gieht in die Stadt und vermehrt dort bie Bahl ber Erwerbslofen

Bis 1933 ber Rationalfozialismus die Staatsführung übernimmt. Aun fühlen sich die Regierungsftellen für das Mohl
und Webe des Baucen mit verantwortlich. Sie nehmen auch
die Regelung des inneren Marktes in die Hand, so daß ber
Bouer nun nicht nur die Möglichkeit hat, seine Früchte und
Waren zu produzieren, sondern es wird ihm auch die Gewähr
gegeben, daß er seine Ware los wird. Das Ueberangebot von
ausländlichen Waren verschwindet vom deutschen Markt. Zum
anderen hat der Bauer, der in die Stadt gezogen war, die Röglichkeit, wieder aufs Land zu kommen, indem er sich eine Siedlerkelle erwirdt. — Der Bauer gesundet wieder und mit
ihm die ganze Bollswittichaft

Dann machen wir einen Propagandamarich burch bie Stadt. Schon ift biefer Marich — bas Willen, bas beute alle babel find — immer fester wird ber Gleichichritt und bell klingen die Lieber, Weiter marichieren wir bis bin zur Friedrich- Wilhelms-hutte, die uns für ben Nachmittag ihre grobe Bers jammlungshalle jur Berfügung gestellt hat

Rach bem Effen wird erft ber Raum eingefungen. Und bann ipricht bie Untergauführerin über unfere tommende Arbeit für das Winterhilfswert. Rühliche Sachen wollen wir anfertigen. Bei aller Berüdsichtigung ber Schönheit der Arbeit wollen wir nicht vergeffen, daß fie auch professch fein muh

Nach dem Borführungen ber UD. Diabel beginnt ber luftige Weitstreit. Einige Gruppen beteiligen fich mit Steprelfiplelen, andere wieder mit Liedern zur Alampfe. Oder schlicht und einsach tont auf einmal ein Flötendweit durch ben Raum. Und am Ende tommen die Scharaden. Da gab es manch luftige Situation. — Ruftle der Koch im Märchen vom König Drofielbart denn jo die sein, daß man ihn gar nicht ansehen konnte, ohne immer wieder in unaufhörliches Lachen auszubrechen? Und am Schluß, als alle Freier mit ihren erwählten Prinzessinnen tanzen, da tanzt er auch noch par so grazios mit seinzessinnen kuchenjungen, das die Justigauer fich gar nicht mehr von ihm trennen wollen.

Aber auch die beiben Schwindel-Weber, die den eitlen König fo eine Boghorn jagen im Märchen: "Bon den Königs schönen Aleidern", spreiten so fein und lebhaft, daß der Kaiser gar ichnell dem Gelächter der Jusehenden anheimfiel. Aber kolz ging der Raiser ohne sein töniglich Gewand. Auch als das Boll durch den Aindermund auf elnmal ausgewedt zugab, daß der Raiser gar nichts anhatte, behielt er seine Wärde, und die Rammerdiener trugen weiter die Schleppe, die gar nicht da war

Und immer zweichendurch fingen wir gemeinsam ben Splesenden jum Dant ein luftiges Lieb. Und die Scharaben, die vorgeführt wurden — wenn wir fie auch nicht alle erraten haben, fo haben fie uns boch auch viel Freude gemacht

Aber die Zeit geht weiter — es ift icon duntel geworben. Gruppenweise treten wir wieder unten in dem Industriegelände an zum Ausmarsch zur gemeinsomen Abendseier. Hell, blau und gelbrot leuchten die Flammen aus den Hochsten — schwarz sichen die Konturen der Industriebauten gegen den Himmel

Die Erften der ersten Gruppe haben die Pechiadeln schon ans gestedt, und schweigend marichieren wir nun jut Freilichtbuhne, wa wir mit einer gemeinsamen Feierstunde den schönen Tag des Nädeltzeisens beenden. Wie in allen Untergauen des Gebietes ift auch unsere Feierstunde ein Ruf an uns alle, wach und fiart zu bleiben gegen den Felnd im Often, den Bolschewissmus. Solite er uns einmat angreisen, so werden unsere Bäter,

Britder und Rameraden ftart genug sein dan Reich und die Idee den Nationalsozialismus nach außen zu verteidigen. Wir aber werden, wie Baldur v. Schirach einmal gesagt bat, "die arganisierte Heimat sein". Wir werden im Neich die Jahne hochhalten, zu der wir uns jest bekennen, auf die man uns vereidigt hat. Ein Madelaus Essen

Vierhen — Kempen

Die Morgenfeler ift vorüber. Schweigenb marichieren wir burch die Stadt bis bin jum Sportplas.

Nach turger Freizeit ftehen die Madel alle in ihrem Turnzeug angeireten. Rörperichule nach Mufit wollen wir machen bas lodert die Glieder und gibt gleichzeitig froben Sinn und Mut für die danach beginnenden Wettspiele. Roch feht jede für fich bei der Rörperichule, aber gleich geht es um das Anfehen der Gruppe

Bie schön bas ist, sich gang aufzureden und bann Arme und Beine wieder gang zu lodern — Die Sonne icheint warm auf den Plat — gang, gang tief atmen wir die klare Herbstaft ein Dann beginnt der Weitstreit im Vollstang. Immer zwei, drei Gruppen tangen zur gleichen Zeit und die anderen helsen mit, die beste aussindig zu machen Es ist manchmal gar nicht so leicht. Im Ansang find alle etwas gehemmt — die dummen Gedanten sind dabet: Do unser Tang wohl der schönste ist Ob ich mich auch nicht vertue bei den Schritten . . . Aber bald ist da nur nach die Niust und das Tangen. Alle Gruppen haben schön getanzt — aber eine hat doch den Preis besommen — vielleicht war sie doch noch etwas anmutiger als die anderen

Jum Schlug bes Treffens mußten die UD Madel eine Probe ihres Konnens ablegen. Die wichtigften Berbande wurden gemacht und das richtige Eingreifen bei Sonnenftich und anderen Unfallen vorgeführt

### Abends in der Jinkhütte

Bechengelanbe! Ragenbe Schornftelne, Forberturme, Schladen. halben, graue Saufer bilben ben Rahmen für bas Treffen bom Untergau Ellen-Riord. Es ift buntel geworben, ber Gingewettftrett ift beenbet. Die Fadeltragerinnen fteben im Salbrund um ben Mimpel. In ber Ferne ichlagen bie Feuer ber Sochofen jum Simmel. Beden, Raud, Ruh und bie Flammen ber Bodjofen - bas ift Effen, Die Arbeitoftabt. Bir lieben fle, benn en ift unfere Beimat. Much bier ift Feiergeit, fest, wo mir Dadel uns gefunden haben, um bon unleter Bermat ju fprechen. Danch eine mag ben Ropf fcutteln und nicht begreifen, bag wir biefe Salben und Bechen lieb baben Mirgendmo anbere hatten wir Dabel biefer Arbeiterftabt unfer Treffen halten fonnen als auf Diefem Bedengelanbe. Denn Rraft für ben Alltag follen wir uns hier bolen - ber Alltag aber ftellt une hinein in bie Induftrieftadt und lagt une mit Menichen gulammenleben, die bier thr tagitdes Brot erarbeiten

### 800 Meter tief unter der Erde

Oft haben wir gelefen und erzählen gehört von den Menichen und ihrer Arbeit, die tief unten in der Erde um das reichte und toltbarke Gut unseres hetmatbodens tingen. Immer wenn in den Jeitungen zu lesen stand von einem Unglud, das, durch Naturgewolten verurlacht, fene Menichen unten getroisen hatte, ertannten wir die Größe der Gesahr, der diese Renschen sich Tag für Tag auslehen. Wir suhlten die Gesahr und sohen auf die Männer mit scheuer Achtung, aber von der Welt, in der sie schaften, konnten wir uns kein rechtes Bild machen.

Bergwert einzufahren, bas noch in vollem Betrieb ift, ift nach neueren Bestimmungen für Frauen und Mabel verboten

Bu je zwölf steigen wir in ben Forbertorb, und baun geht es in nicht zu schneilem Tempo herunter. Rund herum nur Gestein und tiefe Duntelheit — im Förderlard breunt ein sahles Licht. — Jett sahren wir an einer Sohle vorbei, die hell ersteuchtet ist, und bann wieder Dunkelheit und rauhes Gestein. Auf unseren Ohren liegt ein starter Drud, der immer hestiger wird, je tiefer wir sahren. "Immer seste schluden", rat uns unser Begletter, "dann spürt ihr die Aenderung im Lustdrud

nicht fo erg." Noch einmal tommen wir an einer hellen Sahle vorbei, und noch einmal. Immer bort find die Sohlen in das Gestein geschlagen, wo die Rohlenabern in einer Stärke von eins die Metern die Erde durchziehen. Nach fünf Minuten find wir am Ziel. Der Rundgang beginnt.

Einige Bergleute arbeiten noch im Chacht. Sie muffen bie Roble, Die noch nachbrodelt ober ju fehr gegen bie Befeitigungen brudt, losarbeiten und ausschütten

Einer tommt aus einem nur 1 Meter hohen Floz hernusgefrachen dem schweren Prestuftbohrer in der hand. Wie schwer der Bodrer ift — es toftet uns ordentlich Muhe, als wir versuchen, ihn hochzutriegen. Wie er ihn zurüdnimmt und in Bewegung sest, eriönt ein entseslicher Lärm, daß einem hören und Schen vergeht. Dazu macht noch die in Betrieb geseste Schüttelrutiche einen ohrenbetäubenden Krach. — Ein Blid in das schwale Flöz hinern, wo der Bergmann liegend mit dem lauten schweren Bohrer die Rohle brechen muk, gibt einem eist einem Begriff von dem Ernst diese Arbeit. Hinzu tommt die immerwährende Gesahr, daß das Hangende, das sind die oberbalb ber Kohle liegenden Steine, nachsällt. Nut und Geschicklichteit gehören zu diesem Berns

An bet Seite Reht eine Wetteriafel, auf ber angegeben ift, daß das Revier von Wettergesahr frei ift. Unfer Fuhrer erlärt uns, daß seben Wargen, ehr die Bergleute einsahren, ein Wetterprüser herunterfährt, um sestaufellen, daß der Tag voraussichtlich ohne Wettergesahr verlausen wird, Auf einem unter dem Sangenden ausgehängten Brett liegt ein Haufen Gesteinstaub, der, wenn die Winde herannahender Wetter auskehen, heruntergeweht wird und sich über den Kahlenstaub legt Vadurch wird die Explosionsgesahr, die im Roblenstaub liegt, besettigt. In einem ausgebauten Floz zeigt und erklärt uns unser Fuhrer, wie die Bergleute methodisch arbeiten

Bon ber Strede aus wird in die Rohlenader eln Flog gesichtagen, immer weiter herein. Die Rohle wird herausbefordert, und ber freigewordene Raum wird mit ftarten Halpfühlen unterbaut und befestigt, damit das hangende Gestein nicht nachfallen tann. In diesen freigewordenen Flog wird die Schüttel-

Von diesem großen fördertum sehen wir weit 'n das Land





Lange Feldbahngleise führen zum Kohlenbergwerk



Schwer und gefahrvoll ist die Arbeit im Schacht

rutiche gebaut, die sich lang durch ben ganzen Raum gleht. Run jängt ber Bergmann nebenan wieder an zu arbeiten. Er wirft die gehauene Roble auf die Schüttelrutiche, die sie weiterbesordert auf das Jahnradband, von wo aus sie in die hunde (das sind Reine Rippwagen) geschüttet wird. Die nächte Schicht, die nach diesen Kohlenhauern herunterfahrt, unterbaut die neue freigewordene Strede und verlegt die Schüttelrutsche in sie, Der Floz, in dem die Schüttelrutsche sich befand, wird von der dann tommenden Schicht wieder mit Gestein ausgebaut. So arbeiten sich die Bergmänner durch die ganze Roblenaber.

Interessant waren für uns die Wettertüren, die zur Regulierung ber Luftverhältnise in der Grube dienen. Durch ben Schacht, durch ben wir heruntergesahren find, wird die frische Luft in die Grube hineingetrieben. Ungefähr 15 Meter entsernt ift der Schacht, durch ben die verbrauchte Luft wieder hoch geht. Da Luft nun immer bestrebt ift, den türzesten Meg zu gehen, ist die turze Entsernung der beiden Schächte voneinander durch Türen verschlossen. So läuft die Luft nun erst durch den gangen Grubendezirt und stelst dann durch den zweiten Schacht wieder hoch. Da die Luft sich unten erwärmt, wird sie beim Mussteigen in die tühleren Jonen teilweise zu Wasser und tropit dann herunter.

Dann bringt uns ber Förberford wieder herauf. Und noch höher hinauf geht es auf den Förderturm, ungefähr 30 Meter über der Erde. Sier sehen wir den Riesenventilator, der die frische Luft in die Grube treibt, und wir sehen ein Stud weiter entsernt den Ausgangsschacht, aus dem wie leichter Dunft die verbrauchte Luft wieder auffteigt. Und weit ringsum liegt unser Industriegebiet. Sier und da tauchen gang welt hinten Kördertürme von anderen Jechen auf, mit denen diese Jeche Oberhausen noch durch untertrolische Gänge verbunden ift.

Schwer und gesahrvoll ift der Beruf des Bergmanns, und wenn wir ihn früher achteten, weil es uns so gelehrt wurde, so lebt nun in dieser Achtung die tiefe Ueberzeugung mit, die wir mitgebracht haben aus dieser Arbeitswelt tief drinnen in der Erde.

Ein Mabel aus Oberhaufen.

### Vier Wochen, Doktor in fpe"am Niederchein

Der Obergau Ruhr-Riederrhein ichidie junge Mediginftudentinnen hinaus, um die betreffenden Mergie in den Untergauen bei ihrer Untersuchung für den BDM. ju unterftugen. Go tam ich nach Bierfen-Rempen am Riederrhein. Standquartier Dulten.

Etwas eigenattig war mir boch zu Mute, als ich meinen neuen Posten antrat. Es sollte boch zum erstenmal eine fast selbs ständige Arbeit sein. Insgesamt waren 1500 Iungmädel im Alter von 10 dis 11 Iahren in bezug auf ihren Gesundheitsstand und ihre Leistungssähigseit zu prüfen. Für jede von ihnen sollte ein Gesundheitsstammbuch angesegt werden mit der dazus gehörlgen Erbtofel.

Co ftieg ich denn an einem schönen Morgen erwartungsvoll in unseren kleinen Wagen. Freundlich nahm mich die Führerin bes Untergaues in Empfang, und in froher Rameradschaft begann die Fahrt burch die hohen Pappellalleen, vorbet an farbigen Jelbern. Die und ba grußte uns eine Windmuhle, bas charaftertitiche Jeichen für bas niederrheinische Landichaftsbild.

Um Biel! Aussteigen! Im BDDL-Beim marteten bereits bie Jungmabel auf uns, Schnell wird mein Prazistifch aufgebaut, Der Blutbrudapparat imponiert meiner fleinen Umgebung machtig. Etwas mistrautich ichauen fle auf bas Pirquet-Deffer. Run noch bas Tubertulinfläichchen, mein Stethoftop, Munter flammt die belle Spiritusflamme auf. Jest ichlupfe ich in meinen langen, weißen Kittel. Bir tonnen beginnen. Schuchtern tommt fo ein Jungmabel ju mir. Ich gable ben Bule, ber bis weit über 100 in die Bohe ichnellt. Da muß ich erft ein wenig beruhigen. Balb find wir ble beften Freunde. Behn Aniebeugen bitte. Das macht Spag. Dann tommt bas Deffen und Wiegen, auch eine harmlofe Angelegenhelt. Schlieglich lege ich bie ichwarze Manichette bes Ripp-Roct um ben Arm bes erften Jungmadel, Atemloje Stille, Da tann ein Frechbachs feinen Mund nicht langer halten; "Bag op, Kathrinden, jest jeht bich ber Urm ab." "Dut es bich nich wieh?", tlingt getreulich das Eco ber anderen. Ich habe große Dlube, mich ernft zu halten. Aber mein Rathrinden tit mutig. Roch einen Rlaps, und dann barf fie laufen. Run die nachfte, Die übernachfte. Wir find fertig mit unferem Benfum, wir warten auf ben Mrgt. "Fraulein Dottor, fpielen Sie etwas mit uns", bettelt es burch. einander. 3ch tomme erft in einige Berlegenheit - aber bann fallt mir eine nach bem anbern ein. Dritten abichiagen, Rake und Maus, Rauber und Gendarm. Damit ift ber Ronlaft swiften ihnen und mir volltommen bergeftellt morben.

"Der Doktor", tont's auf einmal im Chor. Ein würdiger, alter Hert tritt auf mich zu. "Ich din der Räuberhauptmann", will ich eben sagen, aber da fällt mir gerade zur rechten Zeit die raube Wirklichkeit ein. Etwas verlegen kommt es heraus, "Ich din die Medizinftudentin, die Ihnen bei Ihrer Arbeit belfen will." Erwartungsvoll blide ich ihn an. Sein Gesicht macht keinen allzu gläubigen Eindrud. "Soo, das sind Sie, meln Kindl", war die ganze Antwort. "Rind", das geht doch gegen meine Ehre, wenn man erst mal seine acht Semester auf dem Budel hat. So teile ich ihm meine Feststellungen über den Gesundheitskand der Rädel mit, Mehr Fachausdrüde auf einmal kann ich gar nicht anwenden. Dann wird die Arbeit gemeinsam beendet.

Eine ganze Menge lernt man an solchen Tagen. Bor allen Dingen gut beobachten, Einzelheiten nicht vergessen, und doch das große Ganze im Auge behalten. Abends daheim werden dann die schriftlichen Angelegenheiten geordnet. Die Untersuchungsergebnisse sein sänderlich in die Gesundheitsbogen eingetragen und die Erbtaseln ausgefüllt. Für jedes Jungmäbel wird ein Gesundheitspaß ausgefüllt. Die Untergauärztin gibt dann ein besonderes Gutachten ab und erklärt das Jungmäbel sür tauglich, bedingt tauglich ober untauglich.

Das war die eine Salfte meiner Arbeit, die mir viel Schones und Intereffantes gab. Mein zweites Arbeitsgebiet bestand darin, Unfalldienst-Aurie abzuhalten. Und zwar hielt ich je einen Aurius für Niadel und Jungmädel. Letterer hat mir besonders Freude gemacht. Ich hatte soviel Begeisterung für die Sache bei so jungen Renichen gar nicht vermutet. "Ihr sollt

alle felbft fleine Dottoren merben", fagte ich einmal. Das fpornte ben Ehrgeig natürlich an. Bu Beginn bes Rurfus gab es jedesmat ein Lied - und dann brachte ich ihnen die Grundbegriffe der Anatomie und Phofiologie bei, ergablte ihnen von ber munbervollen 3medmäßigfeit bes Menidentorpers. Es folgte bie allgemeine Rrantenlehre. Schon waren bie prattifchen Mebungen: Berbanbe machen, Anochenbruche ichienen, Blutungen ftillen, fünftliche Atmung und Transport Berlegter. Muf biefe Beije lernten meine fleinen Canitater geiftesgegenwartig eingreifen, vor allen Dingen mit ihnen gur Berfugung ftebendem Material erfte Silfe leiften und größeren Schaben verhüten.

Run find wir beinah fertig, Balb ift die Brujung, und bann burfen meine Jungmabel ftolg bas UD. Abzeichen in Empfana nehmen.

Much meine Beit ift hier abgelaufen. Die vier Wochen gingen im Bluge vorbei bet diefem neuen, vielfeitigen Arbeitsfelb. 3ch habe unter anderem einmal Einblid gewonnen in das Bitten und Schaffen bes BDMl. und bante por allem ben Bubrerinnen für ihre hergliche und gute Rameradicaft.

Eine Debtginftubentin.

### Ach laß den armen Mann doch

"Rachiten Seimnachmittag, alfo Mittwoch um 4 Uhr, ftelat unfer Fahrtenfpiel. Unfer Gebiet ift die Rrefelber, Die Dochemmericher. Cophiene und Schulftrage. Gine von euch wird als Rauber beftimmt, Riemand barf auf ben erften Blid ertannt merben." Go batte Elfe ertfart, Und bann mar bas Tufcheln und Blaneichmleben losgegangen, Mutters Alidentifte murde genaueftene unterfucht, Schrante murben geplunbert, tura und gut, bie Familten, Die irgendwie eine Begiehung gu ben Warfer Jungmadeln hatten, maren in biefer Woche por bem groken Jahrtenfpiel nicht ficher.

Der Mittwoch tam. Die Stragen maren nicht mehr als fonft belebt. Auffallendes mar auch nicht ju entbeden. Ober -nein, wie tam blefe Dame mit ben Rleibern aus bem 18. Jahrhundert in das ftille Mors? Und bort tangelte eine Afrobatin aber ben Blag. Das fcien aber boch nichts befonberen gu fein, benn mehrere altere Damen fcritten murbig porüber.

Buntt 4 Uhr am Sammelplat ber Jungmabel! Die alten Damen mochten bort auch einen Treffpuntt verabrebet haben, fte ftanben icon eine gange Beile bart. Und - da fam boch tatfachlich bie Atrobatin mit ber Dame aus bem 18. Jahrhundert Arm in Arm auf die Gruppe ber alteren Damen ju. Gie murben beibe freudig begrukt.

"Best ift es icon halb funf, und immer ift Dide, bas mat Die Führerin, nicht gelommen." "Berftebe ich nicht!" "Gie hatte une bach benachrichtigen tonnen, wenn fie nicht fort. fonnte!" "Dber - ja, bas ift es ficher, Dide - la - fte ift ber Rauber!"

So mußte ber Rauber gelucht werben. Die wurdigen Damen gingen die Stragen auf und ab, feber Borbeigebenbe murbe fritijd beobachtet, aber niemanb tonnte ben Rauber finden. Da - Die Atrobatin fprach eine Bauersfrau an, die einen Einlauf in ber Stadt ju machen ichien. Die ichuttelte verneinend ben Ropf. Ginbringlich rebete bie Atrobatin auf fie ein. Saft feber auf ber Strage murbe verbachtigt ber Rauber ju fein. Beinabe hatte man auch einen armen franten Dann belaftigt, ber mubjam über bie Strage tam, "Ach, lagt boch ben armen Mann!" fagte eine Frau, die gerade porüberfam, da gingen bie Jungmabel benn weiter.

Seltfam mar, bag ber frante Dlann immer in bemielben Stabtteil auftauchte. Wenn er fo trant und ichmach mar, tonnte et fich unmöglich bie gange Beit auf ber Strafe auf. bulten. Dabei hatte er auch fo mertwurbig leuchtenbe blaue Mugen, gar feinen franten Ginbrud machten fie. "Dide hatte auch folde Augen - und, hallo Dide, bleib' fteben, Du bift ertannt!", ichallte es binter bem alten Dann ber. Bie auf einen Pfiff trafen auch bie andern Guchenben ein. Run ging's los, Alles jagte binter ihr ber. Das Aussehen bes Madels rief bei ber Bevöllerung große Unteilnahme hervor. Der Ropf trug einen erichtedenben Berband, fo geldidt angelegt, deß nur bas Muge gu feben mar, bann trug fle eine alte, geflidte Sofe, einen Umhang und Stiefel, ble nafürlich viel ju groß waren und Schnabel hatten, Balb hatte man ben Rauber gefangen, ber wegen feiner Befleibung nicht febr ichnell laufen tonnte, Gefeffelt murbe er ine Selm gebrocht.

Gin Jungmabel aus Mars.

### Gemeinsame Arbeitstagung vom BDM. und Lehrerschaft

Um eine Abgrengung ber Arbeitsgebiele von Lehrerln unb BDR. Bubrerin, von Schule und Sitler-Jugend gu erreichen, hatte die Führerin bes Obergaues 10 (Rubt-Rieberthein), Juita Rudiger, alle Direttoren und Direttorinnen ber foheren Maddenidulen im Obergau ju einer Tagung nach Duleburg berufen. Die Dbergauführerin umrig fury bie Arbeitegebicte bes Bunbes, um bann auf bas Berbaltnis gwilden Schule und BDM. ju fprechen ju tommen. Die Schule vermittelt bas Biffen, bas felbitverftanblich auch die Gragen ber heutigen Politit und Beltanichauung behandeln wirb. Der Bund gibt dem Madel das Erlebnis des Nationalfogialismus. Trapbem foll von ber Schule aus teinerlet 3wang auf bie Diebel ausgeubt werden. Gerabe weil ber BDM, hohe Anforberungen an jebe fellt, Anforberungen, Die im immer fich wieberholenben Ginjag liegen, fo follen auch nur folche Dabel tommen, ble ibre Begeifterung bagu treibt, Gubrerinnenichaft bes BDD, und die Lebrerinnen ber Schulen mullen aufammenarbeiten, fle muffen fich ergangen. Hur bann wird ber Totalitatsanfpruch bes Rationallogialismus in ber Ergiehung fichergeftellt fein.



Kauft bei unseren Inserenten!

Grol-Adolf-Str. 73. Rul 17724, 17723

SPEZIALHAUS

(Or moderne BUROMASCHINEM BUROMOPEL, BURGREDARF

Das große Modespezialhaus

Georg Leitner & Co.

Düsseldarf, Schadowstr. 13-21

### BILLIGE PREISE FUR GAS UND STROM

zum Kochen, Backen, Baden, Waschen, Helzen, Kühlen in Haushalt und Gewerbe.

### **AUSKUNFT UND KOSTENLOSE BERATUNG**

auch über Hausfrauenkurse und Vorträge durch die

#### DUSSELDORF STADTWERKE

Femruí 10841

Anzeigenwerbung ist Vorbedingung für den Geschäftserfolg

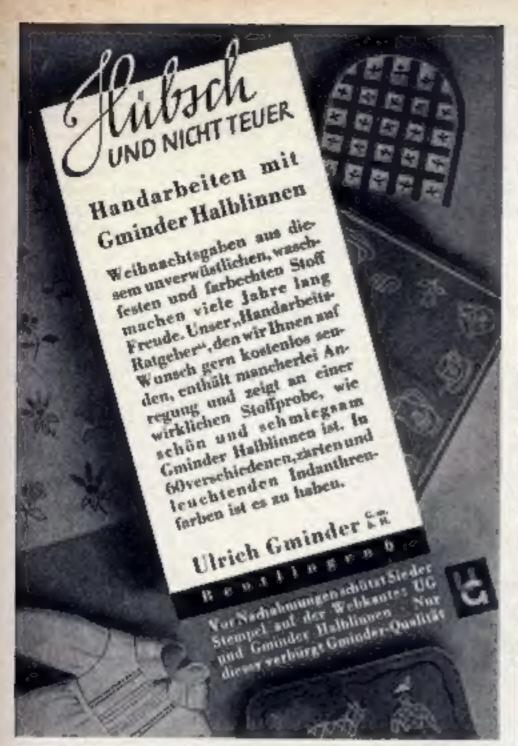



3hr erster Pudding I ist er nicht schön? Mutti ist so stolz out thre kleine Tochter, denn sie hat ihn vollständig altein, ohne ihre Anweisung zubereitet. Und er ist ihr gelungen, denn sie hat aus eigenem Antrieb Glüdakles-Milds dazy verwendet. Sie wußte, daß Mutti's Suppen, Soucen, Gemüse und Kuchen mit Gtöckskles im-

mer so köstlich schmecken - darum solite auch Ihr Pudding leder warden. Es let so bequem, immer einen Glückskise-Vorrat im Hause zu halten — donn hat man zu jeder Tagesund Jahresseit eine frische, gesunde Mildt und mocht kein verlegenes Gesicht, wenn mai unerwartet besuch kommi. Kurz und gut :

in ber rotimeiben Dofe

Ollas glüstt mit



Scheuern, Bürsten, Reiben und sonstige Schrubberei ist überflüssig. denn Händeschmutz jeder Art - Erde, Schmiere, Farbe, Tinte - waschen

sich leicht und gründlich herunter mit Abrador; einer Spezial-Handreinigungs-Seife mit besonderen Zusätzen, unter anderem auch Lanolin u. Glycerin

LUHNS Selfen-u filgrerin-Fabriken-Gegr.1869-Wuppertal(Rhld)

Hande rein durch

Alle Merikinsteumente! 8 D.M. - Gitarron, Laulen, Blockfloten Handharmonikas usw. handgearbollel. HoupIkatalog @ graller Ralenzahig. Max & front Fischer Werkstätte Markneukirchen Gegr. 1895 Kault bei unseren

Normonika- (A) Musikinstr: (A) lefert on Private





**Vorwärts** durch Anzeigenwerbung!



### Strickt Gesundheitswäsche

aus bar mottenediten Aufmbacher Angorgmotte ! Aratich empfohlen als verbengent unb beitenb gegen Rheumg, Bidet, Jedice, Reiben, Gelattungen ufm fernorragent für fubichearabe Untergiehiteumpfe fibr Golbatza, GR. Ge. Geriaufer alm.) von ber beutigen Ginter-Bigmpiamanu-fchaft in Garmiich 1936 mit befrem Erfolg erprobt! Berugequelten für bes Garm fanch für fertige Bachent weifen wir nach. Derlangen Gie folget Buffideungeschrift Rr. 55 mit Bilbern und Bieldanistungen folgenlos in Ihrem Bellgeschäft ober von nun.

Aulmbacher Spinnerel, Animbach (Bayer, Dimerf)

Boten Gie beim Gintoul immet auf Die Marte mit bem Reichegolegeichen!



# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Landerziehungsheim für Madchen + Burtenbach-Mindeltal (Odwaben) of Shless Lyzoum.

b) Frauentchule. Ausbildung in Haushalt, Landwirt-schaff und Gartenbau. Beide Schulen steatt anerkannt Gosunde Lage, Park, Sport- und Tennispialz. Schwimmbad. Piospokie zu el od. b rostenios durch dia Haimiellung

Bas Sophienbaus in Watern

Mutterhu, a. sittischwustern and 140 Arbeits febi. nemmt ernutgen. junge Näsleh. auf. Ausbildg.erfalgt uneutgeltt. Die angeschl. stantlich 48erh Sanglingspflege-Schule stellt jederzeit. Schülerinnen mit bib. Schulbildg.ein. Aufr. an. Sephienkausverwultung. Weimer

Kranken- und Säuglingspflege

### Deutsches Rotes Rreug Ratharinenhaus Llibed

nimmt Gomefternichfterkanen ffir bir Rantl anert. Rrunteupflegeichule im Allg. Aranfenbaus an and fucht noch ausgebild. Edmetern für feine vielen verldiebenen Arbeitogebiete.

Anfregen (mit Rudporte) an Cherin Shiller, Bibed. Moltfeftraße 18.

Das Mutterhaus com Deutschen Roten Reens

### Martifches Daus für Krantenpflege

(im Rugufia-fissplial - Beelig NW 40, Scharnhorffrage 3.) bilber junge Mabden mit guter edulbifeung aus zur

### Simpoler vom Beutsman Huten Krent

in 3ahr Boeldule, theoretifibre Lehtgang jur Einführung in ben Berul einer Comefier com DeutidenReien areny, Ilgitonal-Jogtalifeithe Chutung! Merper. ertachtigung! Proftifdie Arbeit baufes und ter Rrantenantinit. 21 3 3abre franfenpflegerikbe Utebeil und theeselifthe Bluebifoung auf aifen ibebieten ber granten. Bege bie jum Brantenpflege-Claatoeralben.

Danad Arbeit und fortbildung in ben verlichiedenften 2lebeilge zweigen. Dieffeitige Openialaunbildungen je nach Begabung. Anmelbungen mit Lebenolout, Brugnionbideiften und Bilb fine zu fenden an.

Sean Oberin Dort.

Bur Munbilbung von Comeffeen ur bie featliden Altutten und Lan-

besauftalten werben am 1. Inil und I Jonuar gerignete junge Mabden ale Bernichmellean

aufgenommen, Bebingungen: national.

tostaliftelde Gefinnung ber Bemerbe-

Buf, nolle Gefundbeit, quie Edulgeng.

aiffe, Alter nicht unter in Johren Austithung foftenlos, Laidengelb wird gewahrt. Anfragen und Weldungen

Ginnis, Schwefterofdule, Arnobar)

gereährt

Maria Reller Ochule

Thale Bars

Srouenfinie dur IE-Delfewohlfahrt Stugtlich perefenny.

Bernfequebildung

3. Joriorgerin, Jugendielterin, Alnder gartuerin und fortnerin, Aluder pflege- und thaushaltgebillin

Sausfrauentlaffe

Die Echute ift Intergot,

# Blendax Zahnpasta

Schulon für freie und angewandte Künste

#### Glabelfdule

Runfligule ber Gladi Granflurt am Rain.

freie und angemandte Runite.

Rene Plainger Errafte 47. Werbeidrift folientos. Beginn ded Bingerbaldtabred: 1, Rovember 1918.

Madchon i A.v. 19bis Staatt. auert. Banglingapitegertunen. Brivete Sanehaltunge foule.

Anlnahmen : April u. Rovember. Profpette anforbern

Die Cuebliobutger Ecbwellernichail com Roten Errug nimmt jauge Wab-den mit goter Schulbilbung als

Windeftalter 90 3obre. Raberen

Rtabt- und Arriofrantenband.

eyer-Jchnitte

gehört auch in Ihren Werbeetel

Gymnastik - Turnon



Ghmnajtil Gerda Trooft Schule mit Hutbilbung

Berlin-Charlottenba., Schillterftr. H7

Landwirlschaft - Gartenbau

Melbeite belte, furge Outoleftelatin. Munbitog, it Dilfe mer Steffung, Dir Ruftner, Beipalg IV. W 33





Rahmen Stühle W. Riecher, Marburg (2.), Rite Kaffeler Cir. 23

Reine Stimme durch DEHILLERS PFEFFERMINZ

Endien ibel Dreoben). Deutides Notes Rreus Charelternidian Bethenba & D.

Candsberg a. 10. nimmt febergeit gefunde funge Rabmen von in bie in Jahren Mahmen ale Schalerinnen für bie Rranten-pliege aub für bie Sauglinge-pilege auf. Arifche Abitammung. gute Schulbildung und gute Camilienersiehung ift Bedingung, Bach Abichluft des flagt Gramens Anfeilung und Alierdverforgung. Berbungen find gu richten an Bran Cherin, Landeberg Barthr. Artedeberger Strafe ift a.

bergogeGeorgeSilling für Rianten: pflegerinarn, Weiningen, nimm! Errnichtvehern

mit guter Coulb. auf. Unenigelitiche Anebitbung, gunftige Bebingungen. Mubbildung, gunftige Webingungten. Oberin.

Deutsches Aoles Areuz, Son western schaft Marienhaus, Schwerin / M. Staatt anerfannte Rran enpliegelch, nimint geb. ig. Maddien ale Echilirzinnen auf, Anch merben 2.31, noch tunge ausgelt Schmefterte eingeliell. Stab. b b Oberin, Comeran IR., Chlageferplat 1

Mafffinhrumente. prejetti, p. è olibetanni, Sadfirma Sermonn

delling it. Migelmeulitdenfir, 470 Starfundet 1885

Anzeigen-Annohme

Bequemr Tellgablung um 14. jeb. Monats

Schluß der



Multerhaus . Reput Bad Homburg Jeodoraheim Weimar

v d.H. nimmt junge 75 7 als Schülerinnon für d. Allgem Krankenpil auf Boding. d. d. Oberin.

dodiereffrendes Cronien. ucht gebildete Ceen-

femmeltern ab go Babre. Lebenstauf und Porte an bie Dieein. Direbaden.

Chong Augfiche if

unte

# Deutsteo Hetro Rreug aus.

# ioule imit Bochenpfiege).

### durch die Cherin, Queblinburg.

"Das Deutsche Mädel"

Für Helmsbend Fairff und Lager

dle Beranteller-Chertion RM 4-

> Verlangen Sie den BlockSotenratpeber (32 S.) a. Verreichner 15 kestept, v.d. Rogwert Book und Musikalienbandly. Kantel-Wilbeimen. Beichhaltige Ann-unbt greign. Spiel musik L die Block liste geto s. Aus.